Das Abonnement auf dies mit Ausnahme ber Sonntage täglich erfcheinenbe Blatt beträgt vierteljährlich für bie Stadt Pofen 13 Thir. für gang Preugen 1 Thir. 241 Ggr.

Beftellungen nehmen alle Poftanftalten des In- und Auslandes an.

# Beideibenbeit ein gewisses Ansieben gemacht. | vorläufigen Beich

(11 Sgr. für die fünfgefpaltene Beile ober beren Raum; Reflamen verhältnigmäßig bober) find an die Erpedition zu richten und werden scheinende Nummer nur bis 10 Uhr Vormittags angenommen.

### Amtliches.

Berlin, 21. Jan. Se. K. H. der Prinz-Regent baben, im Namen Sr. Majestät des Königs, Allergnädigst gerubt: Den Ober-Konsistorialrath, Professor Dr. Nichter zum Gebeimen Ober-Regierungs- und vortragenden Rath in dem Ministerium der gestilligen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten zu ernennen; und den seitherigen Bürgermeister Kleffel zu Tissit, der vom der dortrigen Stadtvervorhetenversammlung getrossenen Wiederwahl gentäß, als du ernennen, und den seinberigen Sutigermeister alle Fei zu List, der dont det dortigen Stadwerordnetenveriammlung getroffenen Wiederwahl genäh, als Bürgermeister der Stadt Tisst in eine fernerweite zwössischtige Amtsdauer zu veitätigen zuch dem Wirstschen, die Erlaubniß zur Anlegung des von des Königs von Sachien Majesiät ihm verliehenen Komthurkrenzes zweiter Klasse des Albrechts-Ordens: dem Légationsrath Kreiherrn von Rechend Spanien der Gesandtschaft zu Madrid, zur Anlegung des von der Königin von Spanien Wazeistät ihm verliehenen Kommandeurfreuzes errier Klasse vom Orden Karls des Dritten, und dem Kanzleiralh Kemy im Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten, zur Anlegung des von des Kaisers von Außland Majestät ihm verliehenen St. Stanislaus-Ordens dritter Klasse zu ertheklen.

Angekommen: Se. Erz, der General-Leutenant und Kommandeur der Verliehenen St. Stanislaus-Ordens dritter Klasse zu ertheklen.

Angekommen: Se. Erz, der General-Leutenant und Kommandeur der Lowision, von Herrnstein, von Stettin; Se. Erz, der Größberzogl, heisigide Kriegsminister, General der Insanterie und Kammerherr, Freiherr Schässischer Von Bernstein, von Darmitadt.

Mögereist: Se. Erz, der General-Leutenant, General-Adjutant Sr. Maj. des Königs und Ober-Stallmeister von Willien, nach Redefin; der Oberpräsident der Provinz Pommern, Freiherr Senfst von Piljach, nach Setettin.

Das 2. Stück der Gesetziammlung, welches heute ausgegeben ist, entsbält unter Nr. 5002 das Privilezium wegen fernerer Ausgabe auf den Inhaber sautender Obligationen des Afen-Rosenburger Deichverbandes, im Betrage von 50,000 Thrn. vom 20. Dez. 1858; unter Nr. 5003 die Verordnung wegen Einführung einer verbesserten Repräsentation sit das Rieder-Oderbruch, vom 27. Dezdr. 1858; unter Nr. 5005 die Verdreung weiten Nachtrag zum Statute der Neisse Brieger Eisenbahngesellschaft, vom 27. Dez. 1858; und unter Nr. 5005 das Privilezium wegen Emissen von Einmal bundert tautend Thalern Privritäts-Obligationen der Neisse-Vrieger Eisenbahngesellschaft, vom 27. Dezdr. 1858.

Berlin, den 18. Januar 1859.

Deufter Romptoir der Gejesjammlung.

### Telegramme ber Pojener Zeitung. wann

collecting time Councellistics

Bi en, Donnerstag, 20. Januar, Radmitt. Die Kronprinzeffin bon Reapel befindet fich noch hier. - Rach hier eingegangenen Rachrichten aus Konstantinopel bom 15. b. herrichte an ber Borfe panifcher Schreden wegen umlaufender Kriegsgerüchte. Das "Journal de Constantinople" brachte beschwichtigende Artikel. — Aus Korfn wird vom 17. b. D. gemelbet, bag ber Lord-Dberfommiffar Young bas dartige Parlament zum 25. 8. zusammenbernfen habe. Glabstone wird baffelbe ale provisorischer Lord-Dberkommiffar eröffnen. Man erwartet, daß bon ben 40 Mitgliedern bes Barfamente 27 für Reform ohne Union ftimmen werben.

Din d en, 20. Januar In ber heutigen Sigung ber Rammer ber Abgeordneten wurde Graf Begnenberg Dur mit 140 bon 142 Stimmen jum erften Brafibenten und Appellationsgerichtsrath 2B eiß mit 89 bon 140 Stimmen zum zweiten Brafidenten gewählt.

(Gingegangen 21, Januar, 8 Uhr Merg.)

### Sacht. Bergogth. Dentschland.

Preußen. AD Berlin, 19. Jan. [Falicher garm; bie Friedensauslichten; der Marine-Gtat; Graf papfeldt und seine muthmaßlichen Nachfolger.] Um heutigen Nachmittage war wiederum die ganze Stadt von dem Geruchte erfüllt, die Prinzessin Friedrich Wilhelm fei im Laufe des Bormittags von einem Prinzen gludlich entbunden worden. Bon vielen Seiten wurde versichert, daß man die Ranonenichuffe, welche dem Publifum das freudige Ereigniß verfünden sollen, deutlich vernommen habe. Irgend ein Umstand muß dem Gerücht wohl heute einen shatjächlichen Anhalt oder doch den Charafter größerer Glaubwürdigkeit gegeben haben; benn daffelbe war auch in ben bochften Rreifen verbreifet und wurde von Personen weit. getragen, benen man in der Regel sichere Kunde gutrauen darf. Dennoch war die Nachricht falich, und ber Mund ber Kanonen batte, trop jener leichtgläubigen Dhren, noch feine Bestätigung ber freudigen Boffnungen gebracht. Die friedlichen Auffalfungen, welche fich beharrlich in den politischen Sphären erhalten hatten, und welchen ich in meinen Mittheilungen wiederholt Ausbruck gab, merden jest von allen Seiten bestätigt. Den vermittelnden Bemühungen Englands und Preugens ift es gelungen, bas zwilchen Destreich und Frankreich in Betreff Sardiniens entstandene Berwurfniß im erften Reime zu erftiden, und die allerdings unerfreulichen Berhältniffe Stalieus enthalten wenigstens feine brennende Frage, jo lange nicht eine ernfte revolutionare Explofion ben Bundftoff bineinwirft, Immer von Nouem taucht die Bermuthung auf, daß man entweder ju einer Diplomatentonfereng oder gu einem Fürstentongreß feine Buflucht nehmen werbe, um die Grundlage einer Berftandigung über bie im Drient und in Stalten gu lo fenden Schwierigkeiten gu finden. Bisher hat weber Deftreich, noch auch England Neigung gezeigt, auf einen solchen Plan einzugeben; doch durfte die Sache mehr Anklang finden wenn ichon durch die Babl des Berjammlungsortes festgestellt wurde, daß die Berathungen nicht unter bem vorherrichenden Ginfluffe Frankreiche fteben follen. — Die gestern erfolgte Borlage bes Slagtshaushaltsetats bat meine früheren Andeutungen über biefen Begenstand beftätigt. Der fur die Marineverwaltung ausgesette Ausgabe-Ctat (f. geftr. 3tg., Landtag) ift auf 1,353,000 (gegen

1,325,396 Thir. im Borjahre) normirt. Es scheint diese nur unbetradifliche Erhöhung darauf hinzuweisen, daß die Regierung für die Beichkennigung der Bauten und die Berftartung des Flottenmaterials eine Anleihe im Ange behält. — Graf Hapfeldt, ber bisherige Vertreter Prengens am Tuilerienhofe, ist heute mit Tobe abgegangen (f. gestr. 3tg.). Der Verstorbene hat ourch seine Umsicht und Gewandtheit sich große Berdienste um die Erhaltung freundschaftlicher Beziehungen zwischen Preußen und Frankreich erworben und hinterläßt daber eine schwer auszufüllende Lucke. Unter den jest in erster Linie stehenden Diplomaten dürften die Herren v. Werther (jest in Petersburg), v. Usedom und Graf Pourtales Anwartschaft auf den hohen Posten haben. (Auch biese Korrespondenz ist uns, obwohl rechtzeitig in Berlin zur Post gegeben, erft gestern Mittags 1/21 Uhr. also natürlich für die gestrige Zeitung zu spät, zugegangen! D. Red.)

AD Berlin, 20. Jan. [Keine Ministertrisis; die extremen Parteien im Abgeordnetenhause; die Leisten der hohen Kunst-Institute.] Das mit einer unzerftorbaren Lebenstraft begabte Gerücht, daß herr Flottwell die Leis tung des inneren Departements binnen fürzester Frist niederlegen und Herrn Mathis zum Nachfolger erhalten werde, ist wieder einmal in einer neuen form zur Auf erstehung gebracht worden. Die "Speneriche Zeitung" berichtete heute von wiederholten Konerenzen, welche zwischen dem Fürsten von Hohenzollern und Grn. Mathis stattgefunden haben, und knüpfte daran die Vermuthung eines bevorstehenden Wechsels an der Spige des Ministeriums des Innern, indem sie zugleich die Wahrscheinlichkeit ihrer Ansicht durch den Sinweis auf die Anftrengungen einer parlamentarischen Seffion und auf das vorgerückte Alter des genannten Verwaltungs-Chefs zu begrunden juchte. Die Bermuthung des Berliner Morgenblattes hat josort durch das ministerielle Organ der "Preußischen Zeitung" eine Zurückweisung in der bestimmtesten Form erhalten. Man darf als sicher annehmen, daß, wenn nicht ganz unerwartete Zwischenfälle eintreten, das Ministerium in seiner gegenwärtigen Zusammensegung die Landtags. Session überdauern wird. Was im Besonderen Herrn Flottwell betrifft, so entfaltet derselbe in allen 3weigen seines Departements ginen Gifer und eine Rustigkeit, welche fur die ungebrochene Trifche seiner physischen und geistigen Kräfte das vollgültigfte Zeugniß ablegen, Uebrigens durfte Berr Mathis in seiner gegenwärtigen Stellung als Führer der eigentlich ministeriellen Fraktion im Abgeordnetenhause berufen fein, der Regierung nüblichere Dienste zu leiften, als durch die Leitung eines ministeriellen Departements.

Geit Beginn ber parlamentarischen Geifion beginnen die ertremen Fraktionen der Landes-Vertretung ihren Standpunkt etwas schärfer zu zeichnen, als bisher. Man erfennt dies ichon aus der lebhafteren Polemit der "R. P. 3." und der "National-Zeitung". Das fleine Häuflein der im Abgeordneten Sause vertretenen blassen Demofratie hat sich noch im Allgemeinen unter das Banner der Partei Schwerin-Bince gestellt; aber bei der Wahl der Bize-Prä-fidenten maß die äußerste Linke (im alten Sinne) ihre Kräfte, indem fie ihre Stimmen für die herren Grabow oder Simfon abgab. Die ganze Effektivmacht der Demokratie durfte sich demnach für jest auf etwa zwanzig Personen veranschlagen lassen. - In boberen gesellschaftlichen Kreisen ist vielfach von einem Wechsel in der Leitung unserer großen Kunst-Institute die Rede. Das Ausscheiden des herrn v. Gulien von der General-Intendanz der königl. Schaufpiele wird jest von unterrichteter Seite in Abrede geftellt, dagegen mehren fich die Stimmen, welche den Rucktritt des General-Direttors der Museen, Herrn v. Olfers, für eine baldige Zufunft verfunden.

@ Berlin, 20. Januar. [Bom Sofe; Leichenfeier= lichteit; Berschiedenes.] Der Pring - Regent arbeitete heute Bormittag mit dem Kriegsminifter v. Bonin, den Generalen v. Neumann und v. Manteuffel und nahm bierauf die Bortrage der Minifter v. Anerswald und v. Schleinis entgegen, die fich sodann ins Abgeordnetenhaus begaben, wo fie der Sigung der Abreftommission beiwohnten, in welcher der vom Abg. Simson egte Entwurf Gegenstand Der Berathung war. Die danerte etwa von 10 Ubr bis Mittags 12 Ubr, und wurde in derfelben die von dem Berichterftatter Simfon verfaßte Abreffe ein-Itimmig angenommen, nachdem der die deutschen Berzogthumen betreffende Paffus abgeandert worden war. Am Sonnabend will die Kommission noch eine Sigung halten, und dann foll am Montag über die Abresse im Plenium verhandelt werden. - Der Pring-Regent empfing beute Mittag den aus Darmftadt bier eingetroffenen großbergogl. Kriegsmintiter v. Schäffer Bernftein, sowie den General v. Serrmann, fpater ertheilte er einer aus dem Gichafelde hier anwesenden Deputation eine Audienz. Die Tafel fand heute im Palais früher als gewöhnlich statt, weil bereits um 6 Uhr die Leiche bes Grafen von Sasfeldt in der St. Bedwigstirche beigefest werden follte. Die Frau Prinzellin von Preugen machte der verwittweten Grafin um 5 Uhr einen halbstündigen Besuch und begab fich darauf zur Prinzessin Friedrich Wilhelm Der Pring-Regent und der Pring Friedrich Withelm fuhren um 6 Uhr nach dem Sterbehause, dem Hotel Royal, wo sich bereits die übrigen Pringen und viele fürstliche Perfonen versammelt hatten. Die hoben Berrichaften wohnten der feierlichen Ginjegnung der Leiche bei und gaben ihr darauf das Beleit jum Leichenmagen. Der Bug nahm feinen Weg burch die Behrenftrage nach der tatholifchen Kirche, wo ein Todtenamt abgehalten und die Leiche bis zur Abführung nach der Familiengruft beigefest murbe, Bei dem Todtenamte maren alle Mitglieder der Familie des Berftorbenen zugegen; auch der General Graf v. Roftig, beffen Gemablin, ebens

falls eine Grafin v. hapfeldt, noch in diesem Gotteshause ruht, da die Familiengruft in Schlesien noch nicht fertig dastebt; ferner maren die Fürsten Radziwill, mehrere hohe Militärs, das biplomatifche Korps und viele Landtagsmitglieder anwesend. Un der Spipe der langen Wagenreihe erichien der Galawagen des Königs, und dann folgten der sechsspännige Wagen des Pring-Regenten und die Bagen der übrigen Prinzen des königl. Haufes. — Das Gerücht, daß der Sandelsminister v. d. Sendt aus dem Kabinet scheiden werde, tritt jest mit größerer Bestimmtheit auf, und beißt es, daß der gegenwärtige Finanzminister v. Patow sein Nachfolger werden solle; derselbe soll nun doch entschlossen sein, dem Landtage den Entwurf eines Grundsteuergesehes vorzulegen. — Der Präsident des Abgeordnetenhauses, Graf v. Schwerin, hat seit Montag seine Dienstwohnung inne und wird nächstens einige Abendgesellschaften geben. Der Finangminister v. Patow hat ebenfalls bereits Einladungen zu seinem drei Soireen erlaffen. — Wir haben jest ein fehr trauriges Wetter, das bereits allerhand Krantheiten, namentlich Husten, Schnupfen und Zahnschmerzen 2c. hervorgerufen hat.

Berlin, 19. Jan. [Das Berhältniß Serbiens zur Pforte der ungebliche oftreichische Ministerwechsel.] Ueber das Berhältnig Serbiens gur Pforte außerte fich diefer Tage ein der griechischen Nationalität angehöriger Diplomat auf folgende Weise: "Man betrachtet mit Recht seit fast 30 Jahren diese Fürstenthum nicht mehr als einen den Türken unterworfenen, sondern nur als einen ihnen tributpflichtigen Staat im Staate." Dieses gun-30 Jahren diese Fürstenthum nicht mehr als einen den Türken mit Recht seit sein. 30 Jahren diese züren ihnen tridutpstichtigen Staat im Staate." Diese günstige Verhältniß (iv läßt sich dieser Ausspruch kommentiren) datirt aus den Jahren 1830/31, wo die durch dem schwenden Krieden von Adrianopel niedergedrücken Versähnliche Maaßrageln von weiteren Kämpsen zur Frlangung der Selbständigesteit abzuhalten. Der Verdrugt und Schwerz über den Verlust Griedenlands war noch neu. Nan bequennte sich daher im Divan, die Gemüther durch einen sehr günzsigen, viele neue Privilegien bewilligenden Kerman zu beruhigen. Er brachte eine neue Aera in die Verdiktnisse Serbiens, ohne das drückende Joch ganz abzustreisen. Der Größberr bestätigte die am 4. Febr. 1830 von der Nastionalversammtung getrossene Wahl eines erblichen Fürzten in der Person des damals im frästigsten Mannesalter stehenden Meilosch Obrenowitich, mit der Bestimmung, Kragusewaß an der Lepniza zur Resident zum zum Sip der Centralbehörden zu machen; er sagte die völlige Freiheit des Kultus und die Unabhängigkeit der innern Administration zu, sechs Serbien genommene Distrikt wurden zurückgegeben, auch sollten binnen 5 Jahren alle feten Pläße im Lande, mit Ausnahme Belgrads, von den türkischen Truppen geräumt werden. Der Größberr behielt sich, außer der Citadelle von Belgrad, nur einen Tribut von 2,300,000 fürzischen Plastern vor. Zest berechnet man denselben aur 203,306 Gutden Konn. N. oder 106,153 serbsiebe Fib. Bei allen diesen Beränderungen die die Verden Gerinderungen blied Serbien (Sirp), der administrativen Eintheilung des osmanischen Reiches nach, ein Ejalet oder eine General-Statthalterschaft und die Festung Belgrad ein sir sich beziehendes Militär-Oepartement derselben. Auf die Sestung Belgrad ein sir der der erwähnte Emanzipationsserman das fürfisse Vermissernat. hatte der erwähnte Emangipationsferman das türtifche Befagungerecht befchrantt gatte der erwahtesmanzpationsferman das nirrige Begangsrecht bezorantt, aber in den Pariser Konferenzen hielt der großherrliche Kommissans das alte Besätzungsrecht, mit besonderer Hervorhebung des Bestiges der Eitadelle von Belgrad, seit, und er erhielt dassir die Sarantie aller der der Den Konserenzen betheiligten Mächte. Die Sache ist aber einer doppelten Auslegung unterworfen, nämlich: entweder die Garantie bleibt auf Belgrad beschränkt, oder sie ist auf das alte, nach seinen Fernan ausgehobene Besatzungsrecht bezüglich. Destreich scheint seit dem großen Einflug, den Gr. d. Probesich auf den Divan übt, sich in allen Streitiggen seht als Probestor der Pforte auszuwersen. Für diese ist die Erkeltung des Leitung des Leitung zu allen Streitragen jest als Profetter der Prorte aufzuwerfen. Für diefe ift die Erklärung des öftreichtichen Gouwernements, nöthigen Falls der Feftung zu sülfe zu eilen, ichon ein fehr weientlicher Borichub, denn sie hat, troß einigen Berbestemmgen der Werke, weh schwache Punkte, die ihr leicht das Schickal von 1812 bereiten könnten. Die heutige Festung ist aus einem im Jahre 1342 angelegten serbiichen Kastell entstanden; sie soll stets eine Garnison von 6000 Mann haben, doch ist der aktive Stand off viel geringer. In der zu Serbien gehörigen Festung Schadag und im Schoffe Kruschewaßlagen zu verschiedenem Zeiten faute fürkliche Garnisonen, die, wenn es für nöthig erachtet wurde, zur Verstärkung der Besahungen der Festungen Belgrad, Widdin und der Schanzen bei Kladowa verwendet wurden. Die Festung Belgrad bildet einen Wohnplag für sich, sie liegt an der Mündung der Save in die Donau und wird westlich von ber Bafferstadt begrenzt, die mit der Raizenftadt Borftadte der eigent-lichen, gegen 40,000 Ginwohner gablenden Stadt Belgrad bilben. Die Fürften von Gerbien haben eine Civillifte im Betrage von 171,428 Fl. R. M. oder 85,714 ferb. Thir., aber es fliefen ihnen noch indirekt bedeutende Gummen auf durchaus rechtlichen ober doch erlaubten Begen zu. Gerbien hat keine Staatssichulden, im Gegentheil, in seinem Budget steht unter den Ginnahmen eine hübsche Summe unter der Bezeichnung "Interessen für ausgeliebene Kapitalien", wahrlich eine seltene Ericheinung im gegenwärtigen Staatshaushalt der selbständigen Länder. — Für den Fall des bekanntlich noch feineswegs entschiedenen Rinktritts des Ministerpräsidenten Grasen Kart Ferdinand v. Buol - Schauenftein nennt man in Bien fcon drei Kandidaten für den boben Poften: den bisberigen Internuntius Profesch v. Often, von bessen Ausscheiden aus dem Staatsbienst alles wieder still geworden ist; den Wirkl. Geb. Rath Altgrafen Robert 3u Salm-Reisfericheid, und den Feldmarschaft-Lieut. Alerander Grafen Mensdorf-Pouilly. Der Altgraf, Sektionschef im Ministerium des Innern, ift ein sehr umsichtiger Administrator, während die beiden Andern sehr gewandte Diplomaten find. Graf Mensborf murde nach ber Beendigung feiner Miffion als kati. Kommitjarius in Golftein, im April 1852 bevollunächtigter Minister in Petersburg, Sein Vorgänger auf jenem Gefandtichaftsposten war Graf Buol, der früher den Kaiser in Turin repräsentirte. Das ware unter den seizen Verhältnissen ein merkwurdiges Zusammentreffen der diplomatischen Antezedentien Diefer beiden Staatsmanner. Aber auch des herrn General v. Profeje frühere Stellung ale Bundesprafidial Gefandter durfte bei einer folden Bahl in einem Augenblid gewichtig in die Wagichale fallen, da sich Deftreich jest augenscheinlich, gegenüber möglicher Eventualitäten, um einen festern Ministup an die deutschen Bundesstaaten bemüht. (Der Ministerwechsel scheint für jest denn doch noch in das Reich der Phantassen zu gehören! D. Red.)

3ur holfteinschen Frage.] Bor ber letten ichein= baren Wendung der banischen Politif in der holfteinichen Frage wurde in der Preffe eine febr lebhafte Polemif über die ftreitigen Dintte geführt. Die frangofischen und mehr noch die frangofische banischen Stimmen ließen sich über Deutschlands und namentlich Preußens Prätenfionen, wie fie fich ausdrückten, übermuthig genug vernehmen. In neuerer Zeit find diese Auslassungen weniger bemerkt worden. Es mag dies zum Theil dem Umftande zuzuschreis ben fein, daß man in Paris die prengische Politif mit Rucksicht auf gewisse Eventualitäten zu schonen für gut findet. Aber die Boraussehung, daß man es mit einem festern System in auswärtigen Ungelegenheiten zu thun haben könne, trägt sicherlich das Ihrige zu dieser veränderten Haltung bei. Man rechnet nicht mehr mit derelben Beftimmtheit auf Den Erfolg ber Ginichuchterungsmittel. Sehr gespannt ift man in diplomatischen Rreisen auf den Erfolg der Schleswigichen Petitionen. Der Schritt hat in seiner legalen

Schüchternheit und Bescheibenheit ein gewisses Aufsehen gemacht. Es erhält sich die Annahme, daß bald von Schleswig auch an an-

deren Orten die Rede sein werde. (K. 3.)

[Warnung für Pferde besitzer.] Die Landdrostei zu Hildes wir alle Besitzer von Pserden ausmerksam machen möchten. Es enthält dasselbe eine Warnung, Buchölkuchen als Pserdesutter zu benußen. In einem Falle ist der Tod des Pserdes schnell nach dem Genusse von solchem Kuchen eingetreten. Nach den in neuerer Zeit gemachten praktischen Ersahrungen und den von mehreren thierärztlichen Autoritäten, namentlich von den Prosessoren hertwig in Berlin, Tscheuchlin in Karlsruhe, Hering in Stuttgart, angestellten Bersuchen sind Buchölkuchen sür Pserde giftig, und in einer Duantität von 3-4 Psund gesüttert, unter Hervorrufung von nervösen Affektionen tödtlich, gleichviel ob sie frisch oder alt sind. Das Dynamische des Giftes ist narkotischer Art; das Materielle desselben ist noch unbekannt.

— [Die Telegraphenschung] über deren bevorstehende Einrichtung am hiesigen Orte wir früher aussührlich berichtet haben und die einerseits den Zweck hat, bereits im Dienst besindliche Telegraphenbeamte weiter fortzubilden und andererseits Aspiranten für dieses Fach eine gründliche Borbildung zu geben, ist seit dem 12. d. M. hier wirklich eröffnet und bereits von über 50 Schülern besucht. Das Lokal für die Anstalt besindet sich vorläusig in dem Postgebäude in unmittelbarem Anschluß an die sonstigen Lokalitäten der Telegraphen-Berwaltung. (B. B. 3.)

Barmen, 19. Ian. [Bewilligungen für die Realsichule.] Der hiesigen Kealschule ist in jüngster Zeit eine besondere Fürsorge Seitens des Auratoriums und der Stadtverordneten bewiesen. Die ungewöhnlich steigende Frequenz der Anstalt sie zählte im August 1856 229, gegenwärtig aber 345 Schüler) hatte nicht nur im vorigen Jahre die Anmiethung und Einrichtung eines eigenen Lotals sür die mit ihr verbundene, von etwa 120 Schülerinnen besuchte höhere Töchterschule, sondern auch die Kreirung von 5 neuen Lehrstellen nöthig gemacht. Hiersür und zur Erhöhung der Lehrergehälter haben die Stadtverordneten auf Antrag des Kuratoriums im Ganzen 4456 Thr. bewilligt. In Folge dieses Beschlusses sind drei Stellen um je 200, eine um 150, neun um je 100, zwei um je 50 Thr. erhöht worden und stuft sich das Gehalt der Oberlehrer und ordentlichen Lehrer von 900 bis 600 Thr. ab. Ferner haben die Stadtverordneten in ihrer Sigung vom 11. Ian. d. I. beschlossen, sür den Neubau der Schule 48,000 Thr. zu beswilligen.

Elberfeld, 19. Jan. [Feuersbrunft.] Nach eben eingetroffenen Nachrichten ans Kronenberg ist daselbst gestern Morgen ein bedeutender Brand ausgebrochen. Ein Theil des Ortes soll eingeäschert sein. (E. 3.)

Frankfurt a. D., 19. Jan. [Berfügung in Betreff ber Lehrer-Unterstüßungen.] Die hiesige königliche Regierung hat an sämmtliche Superintendenten und Schul-Inspektoren, betreffend die an Lehrer zu gewährenden Unterstüßungen, folgende

Berfügung erlassen: "Die mit errentichem Exfolge fortgeschrittene dauernde Verbesserung der Lehrerbesoldungen, wie die im Ganzen gegen die letzten Jahre günstiger und leichter gewordenen Theuerungs und Lebensverhältnisse lassen gen die letzten zahre günstiger und leichter gewordenen Theuerungs und Lebensverhältnisse lassen von Unterstügungen an Lehrer seither versahren sind, nach mehreren Seiten zu modifiziren. Zuerst dürsen den zu gewährenden Unterstügungen nur die wirklich unauskönunlich besoldeten oder solche Lehrer, welche durch spezielle Verhältnisse besonders des dürstig erscheinen, wohin namentlich Källe zu rechnen sind, in welchen die persönlichen und Kaunlitenverhältnisse der betressenden Kehrer die sonst aun für sich sur auskömmlich zu erachtende Besoldung unzureichend machen, Theil nehmen. Ew. Hochwirden haben hiernach die Unterstütungsgesluche der Lehrer genau zu sichten und solche, die nach dem angegebenen Gesichtspunkte keine Berusssischung verziehen, ohne Weiterer Mobivirung einzureichen, welche die der zeichnete Bedingung verziehen, ohne Weiterer Mobivirung einzureichen, welche die der zeichnete Bedingung verziehen, ohne Weiterer Mobivirung einzureichen, welche die der zeichnete Bedingung verziehen, ohne Weiterer Mobivirung einzureichen, welche die der zeichnete Bedingung verziehen, ohne Weiterer Mobivirung einzureichen, welche die der zeichnete Bedingung der Unterstützung zweiselszer erscheinen lassen. Wiedehaltung der Gelecheiten auf den vorhandenen Nothfrand des Lehrers auswertigen zu machen und ihnen die Bewilligung einer auf Zeit sortdauernden persönlichen Julage an den Stellenbaber an das derz zu legen. Wir sehen bei Einreichung sedes enthrechenden Unterstützungsgesinches sortan einer kurzen Anzeige entgegen, das diesen Berlangen genügt eit und das von dem Ausgange der desställigen Bemühung weiterer Berlich werde abgestatet werden und wird die Begutachtung der Kerlangen genügt eit und das von dem kun genehen werden, welchen durch Ew. Hochwürden die Ausgange der desställigen Bemühung der Ke

Gladbach, 19. Jan. [Heilanstalt für blödsinnige Kinder.] Borgestern ist hier eine evangelische Heil- und Pflege-Anstalt für blödsinnige Kinder aus der Meinprovinz und Westfalen eröffnet, zunächt mit 5 Kindern. Die Anstalt ist von einem Bereine unserm Kreise angehöriger Männer auf Anregung des rheintschen "Bereins für innere Mission" unter wesensticher Beihülse des Iohauniter-Ordens begründet, und steht unter Leitung eines Berwaltungsraths, welchem ein Mitglied dieses Ordens zusgesellt ist. (N. P. Z.)

Hechingen, 19. Jan. [Lehrerpetition.] Die von dem Schulbezirke Haigerloch ausgehende Anregung zur Beranstaltung von Lehrer-Versammlungen behufs einer Eingabe an die Kammer und das Ministerium wegen Gleichftellung hinsichtlich der Besolsdungsverhältnisse mit den Lehrern in dem benachbarten Württemberg und Baden scheint sich auf die hohenzollernschen Lande ohne Ausnahme erstrecken zu wollen. Bor acht Tagen sand hier eine Versammlung der Lehrer des Schulbezirks Hechingen statt, um in dem angedeuteten Sinne zu wirken. In den hohenzollernschen Landen beträgt die Lehrerbesoldung selten mehr, denn 250 st., im Schulbezirks Fechingen mandmal nicht so viel. (Schw. M.)

Königsberg, 19. Jan. [Händelfeier.] Das Andenken Händels, der vor 100 Jahren (am 14. April 1759) gestorben, soll bier im Laufe diese Jahres, und zwar in der Woche nach dem Pfingstseste, durch ein großartiges Musiksest geseiert werden. Es hat sich zu diesem Behuse bereits ein aus zehn Mitgliedern bestehendes Komité gebildet, dessen Vorsigender der Obervorsteher der bortigen musikalischen Akademie, Dr. Friedrich Jander, ist. Den

vorläusigen Beschlüssen diese Komité's gemäß wird die Händelssier 3 Tage einnehmen; für den ersten Tag ist die Aufsührung des Oratoriums "Messias" sestgeset, amzweiten Tage soll ein historisches, sür die Entwicklung Händel's charakteristisches Programm ausgesührt werden, und am dritten soll ein Künstlerkonzert, wozu bereits auch an einige auswärtige musikalische Eelebritäten Einladungen ergangen sind, den Beschluß des Festes bilden. Die Zeit, in welcher die Feier stattsinden soll, fällt zwar nicht genau mit dem hundertsährigen Todestage Händel's zusammen, aber sie begünstigt eine rege Betheiligung der Provinz und der mit Königsberg musikalisch verbündeten Nachbarstädte Danzig und Elbing und es ist somit zu hossen, daß das bevorstehende Händelsest den Manen des Komponisten eine würdige Huldigung sein werde. (D. Z.)

Sestreich. Wien, 18. Januar. [Unwohlsein des Königs von Reapel; Irrenanstalt; Kardinal Rausicher; der schwedische Gesandte.] In Folge einer heuse Nacht hier angekommenen telegraphischen Nachricht über ein Unswohlsein des von einem rheumatischen Leiden befallenen Königs von Neapel ist die Abreise der Frau Kronprinzessen, Gerzogin von Calabrien, vorläusig aufgeschoben worden. — Der Kaiser hat die Errichtung einer zweiten Irrenanstalt in Nieder-Destreich, und zwar zu Ibbs, für 500 Geisteskranke mit einem Kostenauswande von 315,000 Fl. bewilligt und die Deckung des letztern zu zweit Drittheilen aus dem Staatsschaft genehmigt. — Kardinal Rauscher ist in Rom während eines Besuches bei dem Kardinal-Staatssestetär Antonelli auf den Teppichen gestrauchelt und hat sich beim Falle auf der linken Gesichtshälfte arg verlegt. — Der schwedische Gesandte, Hattete heute einen Besuch bei dem Minister des Aeußeru, Grasen von Buol-Schauenstein, ab und wird nächster Tage beim Kaiser Audienz haben, um seine Kreditive zu überreichen.

(Truppenverstärfungen in Stalien; Gabrung in der Combardei.] Dem Bernehmen nach werden unserer Urmee in den italienischen Provinzen täglich Berftarfungen zugeführt, namentlich marschiren viele Grenzer-Bataillone nach dem Sudwesten. Die Mobilmachung diefer froatischen Korps durfte denn doch die Kosten für die Einlagerung von Berstärkungstruppen in dem tombardisch-venetianischen Königreiche auf eine etwas namhaftere Summe als die bloßen Auslagen für den Transport steigern, wie unlängst die "Wiener Zeitung" zu behaupten sich veranslaßt sah. Die Grenzer erhalten bekanntlich in ihrer heimath keis nen Sold und beziehen erst vom Tage ihres Ausmarsches an die gewöhnliche Militärlöhnung, was also in dem gegebenen Falle doch eine, wenn auch nicht sehr erhebliche Erhöhung unseres militärischen Ausgabe-Budgets veranlaßt, die übrigens muthmaaglich durch anderweitige Mehrbelastungen dieses Etats, welche durch die italienisch-französische Berwicklung verursacht worden, um ein Bedeutendes übertroffen werden durfte. Ware Dieses nicht, ließe fich wohl laum die, wie es heißt, jest ernstlich beabsichtigte Maaßregel erklären, diese Mehrkosten durch eine besondere, lediglich ben italienischen Provinzen aufzuburdende Auflage wieder hereinzubringen. Die Nachrichten aus dem Guden lauten wenig befriedigend, der Geift der Unzufriedenheit und offenen Widerfeplichkeit foll ein fo allgemeiner sein, daß General Gyulay die Berhängung des Belagerungszustandes für unerläglich nothwendig zu erachten icheint; auswärtige Feinde werden hingegen offenbar nicht erwartet, sonst wurde man die so ausgedehnten Befestigungen von Mantua und Berona, welche nach dem Urtheile sachverständiger und mit den dortigen Lokalverhältnissen sehr vertrauter Offiziere noch mancher Berbesserung fähig waren, wohl in einen noch vollkommeneren Bertheidigungszustand zu sepen suchen. (Br. 3.)

— [Die Truppenbeförderungen auf der Südbahn] gingen bisher in strengster Ordnung und anstandslos vor sich. Es ist die auf den Verkehr der Züge verwendete Vorsicht um so mehr anzuerkennen, als bei einer 81 Meilen langen Bahnstrecke, die nur zum geringeren Theile mit doppelten Fahrgeleisen versehen ist, und auf welcher täglich ohnedies über 20 Jüge verkehren, schon die Einlage eines einzigen Separatzuges nicht ohne Schwierigkeit bewertstelligt werden kann. Seit zehn Tagen aber, seitdem nämlich mit den Truppenzügen begonnen wurde, waren jene sustematisirten Jüge nicht um einen, sondern oft um sechs, häusig um acht Separatzuge käglich vermehrt. Dabei ist indessen noch zu bemersten, daß jeder einzelne Separatzug über den Semmering und je zwei Züge über den Karft in drei Züge abgetheilt werden müssen.

Bien, 19. Jan. [Schiffbruche und Schiffbau; Sagesnachrichten.] Ginem authentischen Ausweise nach beträgt die Bahl der im ganzen Laufe des Jahres 1858 gescheiterten öftreichiichen Schiffe langer Fahrt 31, eine Summe, die nur im Berhaltniffe zur geringeren Bahl ber thatig gemejenen Schiffe bedeutend ericheint, da nämlich im verfloffenen Sahre Die Schifffahrt fehr darniederlag. In Folge des letteren Umftandes hat auch der Schiffbau im legten Sahre bedeutend abgenommen. Bahrend im Jahre 1857 die Bahl der neugebauten Schiffe 53 betrug, fant fie im vorigen Sahre auf 28 berab, und unter diesen ift der größte Tonnengehalt nur 466. — Rach der neuesten Aufnahme der Bohnun= gen in Wien befinden sich hier gegen 36,000 ebenerdige, 28,800 Wohnungen im ersten Stock, 14,741 im zweiten, 6231 im dritten, 1792 im vierten, 7 im fünften Stockwerf und 534 unterm Dach. Der Erbauer der berühmten Theisbahn bei Szegedin, Ingenieur Cefane, foll nach Rugland berufen worden fein, da bei einer dortigen Gifenbahn ein ahnlicher Ban beabsichtigt wird. - Der Konfurs zur Erhaltung eines Modells für das Monument, welches an einem öffentlichen Plate Wiens zu Ehren des verstorbenen Feld-marschalls Fürsten Karl Schwarzenberg errichtet werden soll, ist mit Ende des verfloffenen Monats abgelaufen. Die Bahl der eingegangenen Projette ift etwa funfzehm. Ginige wenige derfelben find von außeröftreichischen Runftlern entworfen, die große Mehrgabl rubrt von einheimischen Künstlern ber. - Geit einigen Tagen branat man fich zum Magazin des Wagenbauers Spiering, um den fur die Weftbahn bestimmten faiferlichen Galawagen zu besichtigen. Derfelbe ift in der That ein Prachtftud, nach amerikanischem Suftem erbaut, achtradria, und drei mit ebensoviel Elegang als Geschmack eingerichtete Diecen enthaltend. Außen ift er grun ladirt und ringsum mit Wappen und namenszügen geschmudt. Gin befonderes Gewicht wird darauf gelegt, daß nur inländische Arbeit dafür in Anspruch genommen wurde.

Die "Continental Review" meldet, daß der erste Angriff gegen

Destreich von der italienischen Legion ausgehen soll, die aus vier Regimentern von je 3000 Mann besteht und mit beren Organifation Garibaldi betraut ist. Diese Legion soll in einem bestimm= ten Momente in die Combardei einrücken und das Signal zu den Feindseligkeiten geben. So abenteuerlich auch im ersten Augenblick diese Mittheilung scheinen mag, so dürfte sie doch nicht unbegründet fein. Gutem Bernehmen nach find den diesfeitigen Behorden schon vor einiger Zeit ähnliche Mittheilungen gemacht und bemge= maß auch entsprechende Maagregeln angeordnet worden. Bas aber diese Nachricht noch wahrscheinlicher macht, ift der Umstand, daß Garibaldi, den man allgemein auf seinem Gute in Sardinien glaubt, gegenwärtig in Parma sich befindet. Er war nach seiner Unterredung mit dem General della Marmora allerdings nach Sardinien abgereist, hielt sich jedoch dort nur kurze Zeit auf und ging nach Parma, wo er sich noch befindet und für die "italienische Legion" werben foll. — Die Besahung der Festung Piacenza ist bedeutend verstärkt worden, ebenso ist auch die Zahl der Geschütze verdoppelt worden. Auch kleinere Festungen, wie z. B. Pizzigetone, haben starke Besatzungen erhalten. — Die Garnison von Maisand ist durch die Brigade Ramming und die Division Urban vermehrt worden, was so ziemlich einer Verdoppelung der bisherigen Garniion gleichkommt. - Die Kavallerieregimenter, welche in Latbach standen, haben nun ebenfalls Marschbefehl erhalten. (R. 3.)

Prag, 17. Jan. [Feuer.] Die Brände scheinen hier epidemisch werden zu wollen. Nachdem wir auch im Verlauf der versflossenen Woche durch mehrere Feuer aufgeschreckt worden, brach heute Morgens abermals ein großer Brand in der Brettermühle von Brabet und Lanna, einer der größten der Monarchie, aus, der leicht hätte viel bedenklicher werden können, wenn die Besitzer das am Moldauufer gelegene Etablissement nicht von vornherein so eingerichtet hätten, daß es im Fall einer Gesahr völlig unter Baser gesept werden kann. Nichtsdeskoweniger konnte der Brand der Bretter, Säge= und Hobelspäne im Innern des Hauses erst gegen Nachmittag bewältigt werden, und gingen große Brettervorräthe zu Grunde. Das Feuer, das im Keller entstand, soll angelegt worden sein

Württemberg. Stuttgart, 19. Jan. [Bevölkerung.] Unsere Stadt zählt nach der am 3. Dez. v. J. vorgenommenen Zählung 25,884 männliche, 25,771 weibliche, zusammen 51,655 Bewohner; von diesen bekennen sich 45,852 Bewohner zur evangelischen, 4827 zur katholischen Religion, 283 gehören anderen cristlichen Religionsparteien, zum größten Theile dem Deutsch-Katholizismus, 993 dem ifraelitischen Glaubensbekenntzuisse an. — Die Stadt Ulm zählt 21,852 Einwohner, und zwar 11,845 männliche und 10,007 weibliche Einwohner. Unter der Bevölkerung sind Evangelische 17,194, Katholiken 4263, von ansberen christlichen Religionsparteien 134, Iraeliten 261. Außeländer waren 1301 anwesend. (St. A. f. B.)

Baden. Ueberlingen, 19. Jan. [Dr. Knöpfle.] Dieser Tage hat sich der politische Flüchtling Dr. J. B. Knöpfle von hier, welcher zu 9 Monaten Zuchthausstrafe wegen revolutionärer Umtriebe im Jahre 1848 verurtheilt wurde und sich bisher in Zürich aushielt, bei dem Großherz. Amtsgerichte dahier gestellt.

Frankfurt a. M., 18. Ian. [Graf Salignac=F6=
nélon], der bei dem deutschen Bunde beglaubigte Gesandte Frankreichs, wurde, wie man in unterrichteten Kreisen als unzweiselhaft
anzunehmen Grund hat, nach Paris beschieden, um mindliche Grläuterungen über den wahren Stand der Stimmung der deuts
schen Regierungen und der deutschen Nation zu geben. Graf Salignac-Fenélon besigt, in Folge langjähriger Ersahrung und Anwesenheit in Deutschland, große und richtige Kenntniß der deutschen
Zustände, wie wohl nur wenige der dermaligen französischen Staatsmänner. Man glaubt annehmen zu können, daß die jezige,
so ganz veränderte, der Erhaltung des Friedens geneigte Auffassung
der Dinge, wie sie nun so plözlich in der Seinestadt sich kund
giebt, zu nicht geringem Theile durch die Darlegungen veranlaßt
worden sein mag, welche dort in jüngster Zeit über die Bewegung
der Gemüther in Deutschland gemacht worden. (E. Z.)

Sächs. Serzogth. Gotha, 19. Jan. [Der Untersicht in den Madchenschlen.] Eine Berordnung, welche vor einigen Tagen erschienen ist, macht den Unterricht in weiblichen Arbeiten für alle Mädchenschulen des Landes obligatorisch. Dieser Unterricht beginnt für die Mädchen mit dem zweiten Schulzahre und dauert bis zur Entlassung derselben aus der Schule. Stricken und Nähen nuß gelehrt werden; doch kann der Unterricht auch auf andere weibliche Handarbeiten, z. B. Häfeln, Filetstricken, Sticken erstreckt werden. Der Unterricht wird von Lehrerinnen in wöchentzlich vier Stunden ertheilt; neben diesen kann eine Betheiligung anderer Frauen stattsinden, und es soll eine solche möglichst gesördert werden. Das zum Unterricht erforderliche Material haben die Kinder mitzubringen; den Armen sind hierzu aus Gemeindes oder Armenkassen Unterstützungen zu gewähren. Aller sonstige Auswand gehört zu den Ausgaben sur kannen Schulunterricht und ist in derselben Weise wie diese zu tragen und zu bestreiten. (A. 3.)

### Großbritannien und Irland.

London, 18. Jan. [Gladstone über die Verhält nisse der jonischen Inseln.] Herr W. G. Gladstone, der, wie bekannt, von dem Ministerium Derby in außerordentlicher Misselligkeiten zwischen dem Lord-Oberkommissar und der Reprässentation der jonischen Bevölkerung zu schlichten, hielt bei Gelegenheit seines Levers am 16. Dezember 1858, als der Erzbischof von Jante im Begrisse war, ihm eine Petition für die Bereinigung der jonischen Inseln mit Griechenland zu überreichen, eine Rede, welche die "Ostb. Post" aussührlich mittheilt. Herr Gladstone bespricht darin die Stellung des gegenwärtigen britischen Gouvernements zu den Nationalitätsbestrebungen im Allgemeinen, indem er sagt:

zu den Nationalitätsbestrebungen im Allgemeinen, indem er sagt:
"Hochwürdigster Herr! Ich bitte Sie, den Ausdruck meiner tiefsten Berehrung entgegenzunehmen. Ich danke Ihnen für den Besuch, den Sie mir abgestattet haben; aber bevor ich irgend eine Adresse annehme oder ein Wort von Ihnen höre, habe ich eine heilige Pflicht zu erfüllen. Ich bin tach diesen Insien gekommen, um eine Untersüchung über ihre Lage anzusstellen. Das Mandat der Königin Beschügerin verpflichtet mich, die Klagen seder Volkstässe zu hören, Erklärungen und Rathschläge zu provoziren, sonst nichts. Ich habe mich in Korfu, Santa Maura, Ithata streng an dieses Maudat gehalten. Auf Cephalonia und auf Jante angekommen, sah ich mich durch eine neue Pflicht gebunden, welche meine erste und besonderste Ausmerksankeit in Anspruch nimmt. Bevor die Untersüchung beginnt, muß man einer Täuschung vorbeugen. Tros der seierlichen und ausdrücklichen Erklärung vor dem Senat scheint es mir, als

ob verschiedene Personen noch immer glauben, daß in dieser Epoche und unter den gegenwärtigen Bedingungen Europas, so wie der orientalischen Frage, die Ihre der Bereinigung der sieben Inseln nicht mit der gangen griechischen Rare, der mit dem gegenwärtigen Königreiche Griechenland durchgeführt werden könne und daß eine solche Idee sich um so schneller realisiten lasse, wenn man sie mit meinem Namen und meinem angeblichen Philhellenenthume in Bereindung ihr Greichten Geschichten Stellenenthum in Bereinburg ist der Greichten Geschichten der bindung sege. Dies ist ein Irrthum. Ich spreche mit der Achtung, welche man jedem Nationalitätsgefühle schuldig ist, wenn es innerhalb der Grenzen des Möglichen und Gerechten bleibt: aber würden nicht Diejenigen, welche ohne Ruckficht auf die Zeit, auf die Art und Beije, auf die Personen, die Kräfte dies Rationalgefühl für das Grundgesetz und die Regel der menschlichen Dinge hal ten, alles gesunden Menschenverstandes entbehren? Ich muß binzufügen, daß die Ooktrinen der Nationalität, in einer gewissen Sprache ausgedrückt, zu Doktrinen der Unordnung und Anarchie werden. Und was ist diese Nationali-tätsidee, wenn sie zum leitenden Gedauten der Politik der Inseln genommen tätsidee, wenn sie zum lettenden Gedauken der Positis der Inseln genommen wird, wenn weder die Zeit, noch die Mittel, noch die Personen, uoch die Kräste, noch die Konsequenzen, mit einem Worte, wenn die Thatsachen ihr nicht entsprechen? In dieser Beziedung ist sie nur eine Ilusion, ein Traum. Noch mehr, das jonische Voll ist nicht in der Lage, zu wählen. Imischen Union, Reform oder dem gegenwärtigen Zustande, d. h. dem status quo, werden ihm, da die Union unter den gegenwärtigen Verhältnissen unmöglich ist, nur zwei werden ihren die kanten der Geschen der Versen und der versen und der versen und der versen werden der versen wieden der versen v Möglichkeiten bleiben: Die eine, daß es fich dem einen freien und vernünftiger Forticheitt aufchließt; die andere, daß es das gegenwärtige politische und adminiftrative System aufrecht erhält. Diejenigen, welche die Bereinigung fordern, die boch unmöglich ift, und die Reformen verwerfen, welche ich möglich machen möchte, lassen keine Wahl übrig. Sie schließen die Reformen aus, die Union schließt sich von selbst aus; es bleibt also nichts, als der status quo. Ich sage nicht, das dies das Ziel sei, aber ich versichere und man höre mich wohl an, daß dies das Resultat davon sein würde, wenn man mir anstatt des Exposé der Rlagen und Bünsche bezüglich der mit der gegenwärtigen Lage des Landes zu vereinbarenden Berbesserungen die Forderung der Union unterbreitete. Dies mußte ich sagen, um, so viel an mir ift, einer Täuschung vorzubeugen. Eine böhere Autorität, das englische Ministerium, hat sich über diesen Punkt erklärt. Es ist noch nicht einen Monat her, daß der Minister der auswärtigen Angelegenheiten, Lord Malmesdury, an alle Vertreter Englands bei den europäischen Höfen eine Eirkulardepesche gerichtet hat, um diesen Höfen kundyukhun, daß England die Pflichten anerkennt, welche ihm der Vertrag von Paris auferlegt, und daß es niemals weder die Abslicht, noch den Willen hatte, denselben zu brechen. Diese Depesche wird der Deffentlichkeit übergeben werden. Es bleibt mir noch hinzuzufügen, das sicherste Mittel, mir jede Fähigkeit und jede hoffnung zu nehmen, dem jonischen Bolke Gutes zu thun, wurde darin befteben, daß man meinen Namen mit den Forderungen der Bereinigung mit Briechenland in Berbindung bringt, indem man fich folder Plakate bedient Sie so gut wie ich habe lefen können. Jest, hochwürdiger Gerr, werden Sie mich bereit finden, zu hören, was Sie oder der Klerus zu Gunften der Inter-effen des jonischen Bolkes, oder um den Klagen desselben Ausdruck zu geben,

— [Tagesnotizen.] Der "Advertifer" ift über die Reise des Prinzen von Wales nach Kom tief betrübt. In Folge der zahlsofen Zuschriften, die er wegen des Gegenstandes von Ihrer Marjesta lovalen Unterthanen täglich empfängt, ließ er (der "Advertiser") genaue Erkundigungen einziehen, und siebe da, was er ersuhr, lautet über die Maaßen bedenklich. Des Prinzen Hohmeister soll im Protestantismus gar nicht seis beschlich. Des Prinzen Hohmeister soll im Protestantismus gar nicht seis beschlich dem Gewissen Dachziegel Roms sist ein Teiut mit vergistetem Pfeil, nach dem Gewissen des britschen Thronsolgers zielend. Endlich hat der "Advertiser" ergründet und ist nachzuweisen bereit, daß die Keise eines englischen Prinzen nach Kom an und für sich "istegaler Att" sei! — "Daily News" sührt eine seistländische Keuerung in seinem Geschäftsbetrieb ein, eröffnet ein Abonnement und wird den Abonnenten die Zeitung um 40 Prozent wohlselter als bisher liesen. Das Beispiel wird Rachahmung sinden, wenn gerade nicht bei der "Times", doch bei anderen Tageblättern, die meissens mehr drucken, als sie im Einzelvertauf abzusehn im Stande sind. — Uebermorgen kommt ein Stück Sabdathfrage zur Entscheidung. Die Attionäre des Arnstallpalasses werden unter sich abstimmen, ob sie ihn für

fich an Sonntagen offen halten wollen ober nicht.

— [Bright über die Parlamentsreform.] Gestern Abend sprach for. Bright in einer zu Bradford gehaltenen großen Versammlung. Er schlug vor, 125 Unterhaussitze dadurch (für andere Orte) zu gewinnen, daß man allen Städten, die eine geringe Bevölkerung als 16,000 Seelen hätten, die besondere Repräsentation im Parlament entzöge. Dazegen sollte die jezige Zahl der Vertreter bevölkerterer Städte erhöht werden, und zwar in dem Verhältniß, daß sie 2, 3, 4 oder 6 Mitglieder ins Parlament zu wählen hätten, je nachdem ihre Bevölkerung aus 16,000—400,000 Seelen bestände. Endlich sollten 5 neue, zu besonderer Repräsentation im Parlament berechtigte Städte kreirt werden, zu besonderer Repräsentation im Parlament berechtigte Städte kreirt werden, au besonderer Repräsentation im Parlament berechtigte Städte kreirt werden, au besonderer Repräsentation im Parlament berechtigte Städte kreirt werden, au besonderer Repräsentation im Parlament berechtigte Städte kreirt werden, aufgehen würde) und jede Ein Mitglied zu wählen haben. (Eine Mittheilung der "D. R.", die vollskändiger ist und richtiger erscheint, als die vorstetzenen, der "D. R.", die vollskändiger ist und richtiger erscheint, als die vorstetzenen, der "A. R., die vollskändiger ist und richtiger erscheint, als die vorstetzenen, der mach der geschen würde die Zahl der Wähler fast verdreisacht, das Wählrecht in den Grasschaften allegemein auf alle diesenigen ausgedehnt werden, welche eine jährliche Miethe von 10 Pfd. zahlen, und in den Städten auf alle diesenigen, welche zu den Armensteuern herangezogen werden. Die geheime Abstischen, welche weniger als 8000 Einwohner haben, verlieren das Recht, als eigene Wählseperichaften selbständig im Unterhausmitglied, alle Wählsschen unter 16,000 Einwohner wählen Ein Unterhausmitglied, alle Wählsschen unter 14,000 Einwohner wählen zwei, sieder 54,000—127,000 Einwohner aber vier Unterhausmitglieder.)

iber 54,000—127,000 Einwohner aber vier Unterhausmitglieber.)

— [Die "Times" über die französischen Kriegsgelüste.] Die "Times" bätt heute der Politik der französischen Keglerung eine gerechte Strafpredigt. "Bu den Ursachen", bemerkt sie, "welche dazu beigetragen haben, der französischen Kegierung die Uchtung und das Vertrauen denkender Menschen zu entfremden, gehört auch jenes frevelhafte Spiel mit den internationalen Interesien Europa's, wie es sich in den wiederholten Androhungen von Keindielizseiten dei Gelegenheit irgend einer diplomatischen Etreitfrage gezeigt das Leinahesicheint es, als glaube die Regierung Napoleon's III., ihre Würde und Machtieien stets verkannt, sobald die Aachdarnationen aufangen, sich wieder in friedlicher Sicherheit zu wiegen. Die den Tuilerien dargebrachte Auldigung muß in den Gebeten der ganzen Welt um Frieden bestehen, und der Weltschen der Genzen. Die den Tuilerien dargebrachte Auldigung muß in den Gebeten der ganzen Welt um Frieden bestehen, und der Weltschen der Geständus, das innerhald Frankreichs die Geschiefte der Welt entschlessen werden, und daß es von einem Walemstieden oder seinem Gerrn abhängt, zu bestimmen, ob das britische Parlament Muße haben solt, die werheißenen Gesetz zu erlassen, oder ob der preußische Prinz Regent sortsabren solt, dem Wohle Pränzentionen längst der Verquagenheit an. Weder dem Kaiser von Auhland, noch dem republikanischen Präsidenten der neuen Welt fällt es ein, ihren Vortheil darin zu erblicken, daß sie die Welt in Unruhe erhalten. Benn wir den von allen Seiten einlaufenden Berichten Glauben schenen dürsen, so hat die französsische Reisen sich geben das Ende des russischen Areides das Ende des russischen Zuschen das französsische Reisen sich gesen zu erlassen der Verden das Ende des russischen Krieges mit Freuden begrüßte, hat keine Lust, einen Kampf zu bezinnen, der zeichsichen Besung des so frevelhäft heranzbeschworenen Zwiftes. Das über die neuliche Daltung der französsischen Neglerung gesälte Verden und durfe klussen eine Lussischen Weise

### Franfreich.

Paris, 18. Jan. [Die politische Situation.] Jest, wo die Gemüther von dem panischen Schrecken der lesten Woche sich zu erholen ansangen, läst sich erkennen, wie übertrieben und zum Theil fünstlich angestistet die in Umlauf gesesten Kriesgerüchte waren. In demselben Grade, in welchem noch vor Kurzem ein Bruch zwischen Frankreich und Destreich für unvermeidlich galt, giebt man sich jest der freudigen Zuversicht auf Erhaltung des Friedens hin. Obgleich die öffentliche Meinung in Frankreich raschen und scheinbar unvorbereiteten Uebergängen mehr als anderswo ausgesetzt ist, so würde sie dennoch nicht plöslich in das Gegentheil von dem, was sie eben war, umgeschlagen sein, wenn die innere Ausregung begründeter gewesen wäre. So aber sing zus

erft die Börse über einige Worte des Kaisers Napoteon, die sie willfürlich auslegte, Feuer, die Bestürzung theilte fich bald dem ganzen Publikum mit und ward von der Presse verbreitet und ausgebeutet. Auf diese Art entstand eine Bewegung, der, ungeachtet ihrer Lebhaftigteit, teine tiefen Beranlaffungen zu Grunde lagen. Bas eine Friedensstörung, die jest wie in jeder andren Zeit möglich ift, berbeiführen könnte, ward vergrößert und in ein übertriebenes Licht gestellt, und, was für die entgegengesette Ansicht iprach, übersehen und in den hintergrund gestellt. Sest, wo das hiesige Publikum von feinen Befürchtungen gurudgefommen ift, wundert es fich über feine Leichtgläubigkeit und ift geneigt, die eben durchgemachte Epoche zu schnell der Vergeffenheit zu übergeben. Bei einer folchen Stimmung tann fich aber teine öffentliche Erfahrung bilden, und ähnliche Umftande finden immer dieselbe Oberflächlichfeit des Urtheils vor. Wenn man bei Napoleon III. nicht vorausjett, daß er in die Fußftapfen feines Dheims treten will, eine Beforgniß, zu der er in Be= zug auf das Ausland bisher nicht die geringste Veranlaffung geges ben hat, so ist es moralisch unmöglich, daß er sich mit Destreich blos überwerfen wolle, weil in Dber-Italien eine feindliche Stimmung gegen daffelbe herrscht. Was Destreich betrifft, so hat es seine Friedensliebe wohl hinlänglich während des orientalischen Krieges be= fundet, wo es von manchen ibm nabe liegenden Grunden gnr Theil= nahme am Rampfe gegen Rugland hatte bewogen werden konnen, gleichwohl aber die Rolle des Vermittlers und Unterhandlers vor-Es stehen jest zwischen Frankreich und Destreich feine Intereffen auf dem Spiel, die einen langwierigen Krieg, dem kein greifbares Biel vorliegt, einigermaßen rechtfertigen fonnten. Wenn man in Frankreich nur die Absicht gehabt hat, mit den ausgestreuten Rriegsgerüchten der öffentlichen Meinung an den Puls zu fühlen, so hat man sich überzeugen können, daß derselbe im Ginne des Friedens schlägt und nicht aus Lust am Kriege, sondern aus Beforgniß vor demfelben in die eben durchlebte Aufregung gerathen war. Es ist möglich, daß die frangöstiche Armee, bei der Zugänglichkeit der höheren Stufen der militarifden Sierarchie fur Die Sohne des Volkes, von besonderer Kriegsliebe erfüllt ift, wie dies übrigens mehr oder weniger in allen großen heeren der Kall ift, fie hat aber nicht die Regierung in Händen, für die sie nur ein Wertzeug ist, und deren Politik von keiner einzelnen Fraktion der fran-zösischen Nation bestimmt wird. Nachdem die Wahrscheinlichkeit eines Krieges wegen Nord-Italiens von der öffentlichen Meinung beseitigt war, so gerieth dieselbe wegen einer angeblichen Berletung des Parifer Friedenstrattats, den fich Deftreich in Bezug auf Gerbien habe zu Schulden kommen laffen, in eine Aufregung, deren nur leicht bewegte Wellen sich jest ebenfalls zu legen anfangen. Dem Raifer Napoleon die Abficht beizumeffen, mit Deftreich wegen einer Meinungsverschiedenheit über die Rechtmäßigkeit einer nicht ftattgebabten, fondern nur beabsichtigten Besetzung Belgrad's brechen zu wollen, hieße ihm eine Kriegsluft um jeden Preis zuschreiben, eine Borausjegung, ju deren Annahme fein Grund vorliegt. Gludlicherweise steht auch der serbischen Frage eine vollkommen friedliche Lösung bevor, und wird demnach mit ihr auch derlette Schatten von Befürchtung, hoffentlich für längere Zeit, verschwunden sein. (Pr. 3.) [Umschlag der Stimmung.] Der Aufregung der

letten vierzehn Tage ist jest ein Moment der Erschlaffung gefolgt. In Ermangelung offizieller oder halboffizieller Kundgebungen macht fich die Konjekturalpolitik geltend. Man beschäftigt sich vor Allem mit Vermuthungen über die Haltung Englands und fragt, ob der Kaiser wohl Europa alarmirt haben wurde, wenn er nicht mindes stens auf die Neutralität des Londoner Kabinets rechnen könnte. Vielfach will man an eine solche Passivität Englands nur glauben, wenn Frankreich sich im Falle eines Krieges zuvor verpflichtete, keine Eroberungen zu machen. Sier steckt aber der Anoten. Man erin= nert sich, daß schon während des orientalischen Krieges hier Stim= men laut wurden, welche nicht zufrieden waren, daß Frankreich Gut und Blut opfern follte, ohne greifbare Vortheile zu erlangen. Man hatte Muhe, Diese Stimmen zu beschwichtigen, welche gang besonders vor Abschluß des Friedens laut wurden. Damals fragte man, ob denn Frankreich fortwährend feinen Ruhm mit Millionen bezahlen und nicht wenigstens eine Kriegsentschädigung begehren follte. Es ist kaum anzunehmen, daß die Franzosen damit einver= ftanden wären, eine gleiche Uneigennützigkeit abermals zum Besten zu geben. Wenn der italienische Krieg bier wirklich populär werden sollte, so mußte die Regierung im hintergrunde mehr als bloß moralische Guter zeigen. Sollte Die piemontesische Dynastie auch nicht abgeneigt sein, für die Lombardei ihr altes Stammland Savopen an Frankreich abzutreten, fo würden doch andere Mächte schwerlich einer Reform der Landfarte gleichgültig zusehen, welche Frankreichs Südgrenze außerordentlich verstärken, ihm die Schweiz fast in die Sande liefern und die wichtigften Alpenpasse zuganglicher machen wurde, als je zuvor. Es find also jedenfalls noch manche Sindernisse zu beseitigen, ebe die Regierung getroft daran geben könnte, Deftreich den Krieg zu erklaren, wenn anders es ihr überhaupt mit solchen Planen Ernst ift. (N. 3.)

Sache nach der gegebenen Richtung weiter aus. Man meldet bereits, der Fürft Leiningen werde mit einem eigenhändigen Schreiben des Kaifers Franz Joseph hierber kommen. — General Desvaup hat die Rebellen von Aures geschlagen; dieselben verlangen den Aman. — Die Operationen in Cochinchina werden den neuesten Berichten zufolge erft am 15. Januar beginnen. — Der enzliche Konsul in Neapel, Jr. Bonham, ift auf dem Wege auf seinen Possen bier durchgekommen und hat sich, wie verlautet, mit dem Grafen Walewski über die von

genheit wirkt beruhigend, und, wie das hier immer geschieht, man spinnt die

Deltre

gesbericht.

giebigfeit in der ferbischen Un

beiden Nationen zu beobachtende Haltung benommen. — Ein Abjutant von General Gopon ist augenblicklich in Paris. — Die Gräfin Pepoli, Tochter des Königs Joachim Murat, ist in Bologna sehr erkrankt. Ihr Sohn, der Marquis Joachim Raposeon Pepoli, welcher mit der Prinzessin Friederike Wilhelmine von Hobenzollern-Sigmaringen vermählt ist und hier in Paris lebt, ist zu ihr geeilt.

— [Kriegerische Sprache der offiziösen Presse.] Im Biderpruche mit dem Artitel des "Constitutionnel", der von Frieden spricht, sollen
die Tuilerien wieder kriegerisch gesinnt sein, und "Patrie" und "Presse" verössenklichen höchst kriegerische Artitel, worin die öffentliche Meinung, die ersteres
Blatt noch vor drei Tagen zu berubigen suchte, vor alzu großem Vertrauen gewarnt wird sie gestr. Tel.). Was die Artitel der beiden genannten Blätter anbesangt, so will sich die Haupkstelsen daraus mittheisen: "Die Befriedigung, die
Destreich gegeben hat, wird, man nun es hoffen, den Zwistzseiten, die sich erhoben haben, ein Ende machen. Um die Vichtigkeit dieser Lösung zu ersennen,
müssen wir das Publikum vor zu großen friedlichen Hoffnungen warnen. Das
Journal des Debats" sagt, man habe Grund, zu hoffen, daß der allgemeine
Kriede Europa's erhalten bleiben werde. Aber man darf sich nicht täuschen; die
öffentliche Meinung war wegen der serbischen Angelegenheit nicht im Mindesten
in Unrube. Sie beschäftigte sich mit Tragen, die immer noch nicht beigelegt sun,
und die eine ganz andere Wichtigkeit haben. Das, was sich in Italien zurägt,
verdient die ganze Ausmertsamkeit Europa's und nung die Blicke der öffentlichen
Meinung und die Kürsorge der Regierung auf sich ziehen. Es sind Eventualitä-

ten, die nichts Erschreckendes haben, die aber schon jest sehr ernster Natur sind. Die wahre Weisheit besteht darin, sie zu würdigen, und nicht darin, sie abzuleugnen. Die "Presse", die sonst eine ganz andere Spracke führt, als die "Patrie", geht beute merkwürdigerweise Hand in Hand mit ihr. Sie warnt in einem Artikel, der die Ueberschrift trägt: "La politique de la bourse win noch dringenderen Ausdrücken vor zu großem Vertrauen. "Was Italien anbelangt", sagt sie, "so versichert man übrigens aus sonst guter Duelle, daß die Tusserien entschlossen sind, den Grasen Cavour, der sich so weit vorausgewagt hat, nicht im Stiche zu lassen, da, wenn nichts geschieht, dessen Setellung so sehr kompromittit sit, daß er von der Regterung zurückreten muß. A In Piemont, so wie auch in Frankreich dauern übrigens die kriegerischen Verbereitungen sort. Alle piemontessichen Offiziere, die im Auslande sind, haben Besehl erhalten, zu ihren resp. Korps zurückzusehren, und die französischen Kavallerieossiziere sind ausgesordert worden, sich Pferde zu kaufen. (R. Z.)

### Riederlande.

Saag, 18. Jan. [Gehaltserhöhung der evangel. Geistlichen.] Ein königlicher Beschluß ordnet an, daß den evangelischen Geistlichen, deren Gehalt wegen Armuth der respektiven Gemeinden sich auf weniger als 800 Fl. jährlich beläuft, dasselbe bis zu diesem Betrage aus Staatsmitteln erböht werde.

bis zu diesem Betrage aus Staatsmitteln erhöht werde. Umsterdam, 17. Jan. [Traurige Folgen der Intole= rang.] Das Dertchen Kuinre, unweit Zwolle in Holland, war por Kurzem der Schauplat einer Demonstration der Intoleranz, die leider bis zur entseslichsten Robbeit ausartete und ein Menschenleben zum Opfer hatte. Gin Chepaar, von dem fich der Mann zum römisch = katholischen, die Frau zum protestantischen Kultus bekennt, hatten sich dahin geeinigt, daß die aus der Ehe sprossenden Kinder je eines in der katholischen , respektive in der protestantischen Kirche erzogen werden sollten. Die Frau wurde von Zwillingen entbunden. Die Eltern und deren nächste Anverwandte fanden es fofort gang natürlich, daß das eine Rind von einem fatholischen Geiftlichen getauft werde, während das andere diese Weihe durch einen Domine erhielte. Aber der fatholische Priefter glaubte, seine Zustimmung hierzu nicht ertheilen zu durfen. In Folge dieses priefterlichen Strupels ward von den Betheiligten ein Familienrath gehalten, welcher nach furzer Ueberlegung beschloß, der Ansicht jenes Priefters keinen Protest entgegenzustellen, und die Zwillinge wurden zur Taufe getragen. Aber die Angelegenheit war unterdessen bereits im Munde des Volks, und bald hatte fich eine Menschenmenge zusammenge= schaart, die eines der Kinder ben Sanden der Kindmutter zu entführen gedachte, um die Taufe desselben nach katholischem Ritus zu berhindern. Die eine der Rindmutter mar beim Gange gur beiligen Handlung genöthigt, sich mit dem Kinde in ein Nachbarhaus zu flüchten. Die aufgeregte Menge vertheilte sich sofort, um einer= feits das Haus, worin die Flüchtige ein Afpl gefunden, zu bewachen und andererseits die Fenster der Wohnung des katholischen Geiftli= den und anderer migliebiger Personen zu zertrummern. Endlich ward die Flüchtige aufgefordert, das Kind berauszugeben, und der fanatische Pobel, für eine Geduldsprobe wenig empfänglich, griff, als man feiner Aufforderung nicht fofort Genuge that, gu ben Steinen. Es begann die Bertrummerung der Fenfter. Der Sauswirth trat ans Fenfter, um durch die gerbrochenen Scheiben hindurch das Rind auszuliefern, als ihn ein Stein traf und betäubte. Die Rindmutter riß das Kind aus den Armen des finkenden Mannes und ichicfte fich an, es mit eigenen Sanden dem muthenden Saufen binauszureichen. In demfelben Augenblid flog ein Stein auf den unglücklichen Säugling: Das Kind wurde schwer verwundet und ftarb furz nachber. Die Behörden find mit einer ftrengen Unterfuchung beschäftigt. (Pr. 3.)

### Belgien.

Bruffel, 18. 3an. [Petition gegen das Prefgefes.] Die Rammer hat heute ihre Arbeiten wieder aufgenommen. herr Banderstichelen befand sich zum ersten Male am Ministertische. Gleich im Beginne der Sipung ward eine mit zahlreichen Unterichriften bedectte Petition verlesen, welche die Kammer ersuchte, fich mit den hinreichend strengen Dispositionen des Prefigeseges von 1847 (d'Anethan) zu begnügen und die verschärften desfallfigen Beftimmungen des revidirten Strafgefegbuches zu verwerfen. Die Petition ward in warmster Weise von Herrn Savart und herrn Rodenbach (äußerste Rechte) unterstütt. Das lettere ehrenwerthe Mitglied, welches nach langer Krankheit in diefer Seffion zum erften Male an den Arbeiten des Sauses Theil nahm, erklärte u. A.: "es sei nothwendig, daß jene Bericharfungen so bald als möglich aus dem Gejegbuche verichwanden, indem fie der belgischen Berfaffung und der Ghre des belgijchen Parlaments unwürdig feien." Rach furzer Debatte ward das betreffende Dokument der Petitions= Rommiffion zu unverweilter Berichterstattung überwiesen. (R. 3.)

- Der neue Bauten-Minifter und die flerifale Preffe: Friedensbestrebungen in Frankreich.] Die Ernennung des herrn Banderstichelen zum Minister der öffent= lichen Bauten wird von der flerifalen Preffe feineswegs gunftig aufgenommen, ja, der "Bien public", das bischöfliche Organ bon Gent, fteigt fogar zu gemeinen Schimpfereien gegen das neue Mitglied des Rabinets herab. Diefer Born erklart fich insofern, wenn man fich erinnert, daß pon einer Annäherung der heiden die Rede war, von einer Aussöhnung zwischen den gemäßigten Mit= gliedern der Linken und der Nechten, und hierauf, beißt ce, habe die klerikale Partei die Hoffnung gestügt, daß das Portefeuille der öffentlichen Bauten einem Mitgliede des rechten Centrums zufallen werde. Daß das bottrinare Rabinet diefe hoffnung gefäuscht bat, beweift, daß von der gewünschten Konziliation nicht mehr die Rede ift, sondern die Regierung ihre Stupe einzig und allein bei der liberalen Partei fucht, deren verschiedene Schattirungen ficher, wo es gilt, gegen ben gemeinschaftlichen Feind einig fein werden. Shre Machtlofigfeit gefteht die flerifale Partei vorläufig damit ein, baf fie herrn Banderstichelen bei seiner Neuwahl in Gent keinen Randidaten entgegenseben wird. - Unverfennbar bemüht man fich in Franfreich fart, um den Frieden zu erhalten, eine Arbeit, die ihren Stuppunkt in den Ronseils der Regierung hat, deren einflußreiche Mitglieder sammtlich in diesem Sinne auf den Raifer einzuwirken fuchen. Diese Bewegung ift es, welche uns ben Schluffel zu allen Artifeln giebt, welche die halboffizielle Preffe in diesem Augenblick veröffentlicht. Der 3wed diefer Beftrebungen ift, dem Raifer gu zeigen, daß der Krieg in Opposition mit der Meinung der intelligenten Rlaffen und mit den materiellen Intereffen Frankreiche ift; daß er von allen auswärtigen Regierungen und von der Majorität der Bevolkerungen Europas verurtheilt wird. Man hofft den Raifer dabin zu bringen, nicht auf feine Bunfche in Betreff Staliens zu perzichten, denn das balt man für unmöglich, sondern daß er einsehe, daß der Krieg in diesem Augenblicke unausführbar ift,

und man verläßt sich dabei auf die Unterstügung jener Großmacht Die fich die Beit benennt. Giner der delikatesten Punkte Dieses Wertes der Penelope dürfte offenbar der fein, ein Mittel zu finden, das dem Raifer, der fich von Destreich für verlet halt, gegenüber dieser Macht eine Genugthuung wurde geben können. Das ist auch das Gebeimniß aller Artitel, die in Paris gegen Deftreich geschrieben werden, und in welchen man so lebhaft die Fragen der Donauschifffahrt, der Fürstenthumer und die jungste von allen, die von Serbien, verhandelt. Wird die Friedenkarbeit gelingen? Roch ist es ungewiß (für jest dürfte das wohl gewiß sein; was aber die Zukunft bringen mag, ist eine andre Frage; d. Red.) und es icheint, daß wir die Absichten und Gefinnungen der frangofischen Regie= rung nicht vor dem 7. Februar erfahren werden. Un diefem Tage wird der Raifer seine Rede gur Eröffnung der Rammern halten, und die auswärtige Politif wird nothwendig den ersten Plat darin einnehmen. Bis dahin werden wir wohl in den Alternativen bleis ben, in deren Mitte wir gegenwärtig leben, nach dem Winde, der bläft, oder dem Telegraphen, der paffirt (28. 3.)

Italien.

Rom, 10. San. [Das Miptrecht.] Gin Gircularichreiben an die Bijdoje hestimmt die funftige Upppraxis naber. Die im Aipl aufgenommenen Berbrecher konnen fortan von den Droinarien so lange in demselben gelassen werden, als sie innerhalb des Zufluchtsortes keine neue Missethat begeben. Geschieht dies, so follen fie von den Bischöfen in ein geiftliches Gefängniß verfest und die weltlichen Behörden zu ihrer Abholung aufgefordert werden. Bevores aber dahin kommt', wird dem Delinquenten eine Frift von drei Tagen gestattet, das Afril bei Tag oder Racht freiwillig gu

verlaffen. (21. 3.)

Rom, 11. Jan, Bur Anwejenheit des Konigs von Preußen! Wenn das Wetter dazu einladet, jo fehlt Se. Maj. der König von Preußen, wie man der "B. 3." ichreibt, feinen Nachmittag auf der öffentlichen Promenade des Monte Pincio. Gemöhnlich aber balt er fich furze Beit auf und fahrt von dort, mo der eigentliche Mittelpuntt des Treibens der modernen Roma ist, nach dem entgegengesesten Stadttheile, wo die oden Sohen des Coelius, Palatin und Aventin fern vom Getimmel mit ihren großartigen Ruinen ein die Stille juchendes Gemuth anziehen. Borgestern jah ich ihn im Lateran, wo er die Basilica San Giovanni zum zweiten Male besuchte, diesmal auch den Klosterhof mit jeinen balb gothiichen, halb lombardisch-byzantinischen Portifen aus frühestem Mittelalter, gulebt das Baptifterium Konftantins aus antifer Beit. Un Allem, was Se. Majestät sieht, nimmt er im ersten Augenblicke das tebhafteste Interesse, eilt aber bald zu etwas Reuem, weit es ihm in der Regel schwer wird, den beim Betrachten der Gegenstände in feinem Gedachtniffe auftauchenden Erinnerungen Worte und Ausbruck zu geben. Am Renjahrstage nahm Geine Majeftat der König den Glüchwunich aller hier lebenden Preußen entgegen, ein jeder durfte feinen Ramen in ein Buch eintragen, welches zu dem 3wede in einem Borgemach der zweiten Gtage des Palaites Caffgrelli auflag. Se. R. Sob. Pring Albrecht erfreut jich an dem nationalen Boltstreiben. Um Abend vor dem Teft ber drei Könige, das die Romer am 6. Januar ebenfo froblich begeben, wie bei uns das Bolf die Weihnachten, hatte er jich unter das Gedrange gemijcht. Aufe Dbit-, Buder- und Spielzeugbuden find bang auf herrlichfte ausgeputt, überall unter dem Borfige eines größern oder fleinern Pulcinell, der unserm Rnecht Ruprecht entspricht. Die Buden umschwärmt das frohlichste Gewimmel bis tief in die Racht hinein, ja auf der Piazza di Sta Eustachio dauert es, bis der Mor= gen des Epiphaniassestes anbricht. Der Pring schien durch das mancherlei Neue, das er bei der Gelegenheit fah, überaus erheitert. Um 8. b. Nachmittags hielt das Inftitut für archaologische Korres ipondenz auf dem tarpejischen Telfen eine Festsigung zur Feier der Unwesenheit Gr. Maj. des Königs von Preußen, seines erlauchten Beichügers. Die ebenjo gewählte, als gahlreiche Bersammlung, zu der Sel R. S. der Pring Friedrich Albrecht von Preugen, mehrere Mitglieder des diplomatischen Korps, viele ausgezeichnete Fremde, wie auslandische und romifche Gelehrte und Runftler fich eingefunden batten, eröffnete der Ministerrestdent und Rammerherr v. Reumont ale Prajident mit einem über den Festanlaß fich verbreitenden Vortrag, welchem die Buborer, von ungefheiltem Intereffe angegogen, mit gefpanntefter Aufmertfamfeit folgten. Die beiben Gefretare des Instituts, Proffessoren Bengen und Brann, wie Berr De Roffe erörterten später archäologische Gegenstände.

Dadung 15. Jan Muthoren der Unruhen. Im Da die Rube feit der Abreife der Studenten nicht weiter geftort wurde, fo tit die Anordnung getroffen worden, die starken Militärpatrouillen, Die gegenwärtig entbehrlich icheinen, von heute ab einzustellen. Bie man vernimmt, hat die Regierung den Beichluß gefaßt, bie Universität von Padua in 14 Tagen wieder eröffnen zu laffen, aber porläufig nur für die in Der dazu gehörigen Proving domizilivenben Studenten. Alle anderen Studenten, welche die Borlefungen weiter frequenkiren wollen, haben desfalls bei der Statthalteret in Benedig ein Gefuch zu überreichen, welche, wenn nichts gegen den Bittsteller vorliegt, den Besuch der Universität gestatten wird. Höchft tomisch war es, daß nach Erscheinen der Befanntmadung wegen Ausweisung ber Studenten auch die Gymnafialduller auswandern wollten, um diese willkommenen Ferten mitbenupen zu tonnen! Die Polizei mußte eine eigene Befanntmachung anichlagen laffen, daß "die getroffene Anordnung wur fur ofe Studenten erlaffen worden fei, die Gymnafialschiler fedoch in der Schule zu verbleiben hatten. Feldmarfchall Lieutenant v. Melczer, Der wahrend ber letten Tage in Ermangelung eines Detogaten fich an die Spise der Delegation gestellt hatte, hat seine Knnkkionen bereits wieder in die Hande des von Benedig provisorlicht hierher gesenderen Delegaten gelegt. Wie man weiter hort, soll ber hiefige Polizei- Direktor v. Bigili zu einem anderweitigen Po-

ften berufen werden.

Durin, 16. 3an. [Aus den Rammern.] In ber Sigung bom 14. d. legte Graf Cavour Gefegentwürfe in Betreff einer Reform der Gemeinde- und Provinzial-Berwaltung und einer Modififation des Nationalgarde-Gefepes vor. Legteres wurde bereits an bemfelben Tage berathen. Das den Rammern vorzule= gende Budget für 1859 weift ein Defizit von eiren 50 Millionen Franken aus.

militärtich e Maannahmen. biefigen Blattern gufolge find in vorgeftriger Nacht mehrere Schupenbataillone und Batterien nach Aleffandria abgegangen. Zwischen Cafale und Alej-

sandria soll ein Observationslager errichtet werden. Die bon Nizza und Savoyen berbeigerufenen Truppen follen an der Grenze auf= gestellt werden. Der Kinanzminister hat einen als dringlich erklär= ten Gesehentwurf wegen Befestigung Genua's von der Seeseite vorgelegt. Dort waren die Dampfer "Malfassano", Anthione" und die Fregatte "Bittore Emanuele" mit Transporten von den Stationen der Riva die Ponente angekommen.

Spanien.

Madrid, 13. Jan. [Aus Den Cortes.] Der Gefeg-Entwurf wegen Feststellung der wanischen Streitkräfte auf 84,000 Mann wurde im Senate (am Schluß der Sigung vom 12.) mit 90 gegen 3 Stimmen votirt. - In der Sigung der Abgeordneten= Kammer vom 13. beantragt Sr. Gonz. Bravo, daß fünftig die De= peichen, welche der Regierung zugeben, in der Rammer, im Genat, an der Borfe u. f. w. angeschlagen wurden. Der Minifter - Drafident erwiedert, daß er nichts dagegen einzuwenden habe, da alle Abends eintressende Depeichen ichon am nächsten Morgen in der amtlichen Zeitung veröffentlicht werden. in liege glieb

Zit r fe t.20 do ried ad

Konstantinopel, 9. Jan. [Die pontische Flotten division Ruglands.] Seit acht Tagen befinden sich in der Bucht von Bujutdere zwei ruffische Linienschiffe, welche in Ausfüh rung des Parifer Traktats das Schwarze Meer verlaffen muffen. Dieselben gehören der nunmehr vollständig aufgelösten pontischen Flotten = Division an und sollen dem Bernehmen nach zur Berftarfung bes in Billafranca jufammenzuziehenden Gefdmaders bienen, einer anderen Berfion nach zur baltischen Flotte zu stoßen haben. Während hiermit Rußland auf der einen Seite seinen im Pariser Frieden eingegangenen Berpflichtungen mit einer gewiffen Ditentation nachtsmmt, ist es andererseits bedacht, sich schon jest eine Flotte zu schaffen, die ihm eines Tages von größerem prattischen Nugen sein durfte, als die Kriegsschiffe, die es früher im Schwarzen Meere unterhielt. Diese Flotte besteht vorläufig aus 45 Dampsern, welche der ruffischen Gefellichaft gehören, jedoch durchgehends von Offizieren der ehemaligen Flotte des Schwarzen Meeres tommandirt werden und im gegebenen Falle jeden Augenblick in Rriegsichiffe umgestaltet werden tonnen. 21 fie n.

The Lage in Audh; eine indische Gegenproflamation. | Lucknower Mittheilungen der "Times" vom

3. Dezember entnehmen wir Folgendes:

"Das Hauptforps des Oberbefehlsbabers hat sich neuester Zeit in viele kleine Abtheilungen zeriplittern mussen, um die übergebenen oder eroberten Forts theils zu schleifen, theils beseißt zu halten. Aber die Schleifung sowohl wie die Entwaffnung der Zemindars (feudale Grundbeiliger) durkmicht allzuralch vorze-wir ihre Dienste entbehren komen. In keinem Kalle werden sie Kanonen, Waffen, Kriegsmaterialien oder Pulver behatten dürfen. Hurden Bur, der machtige hindub Jemindar, der europäische Offiziere und Krauen gerettet hatte, durte die einzige Ausnahme von dieser Reget werden. Aber letbst dieser dat vergedens, ein Paar Kanonen behatten zu dürfen. Dafür erdielt er den Titel eines Rajah mit 2000 Pfd. St. sährlicher Einkünfte und als besondere Auszeichnung die Erlaubniß, 50 Bewaffnete hatten zu dürfen. Alle Anderen müßen ihre Waffen abliefern, widrigenfalls ihnen Geldbußen, Gefanguit und förperliche Jüchtigung angedroht sind. (Bisber hielten alle indischen Hauptlinge, selbst Dorfberren und abniliche kleinere Gewalthaber; ihr dewassendere Gefolge. Die beworftebeitde Uitterdrickung dieser mit dem traditionellen Nechtse und Unrechtsauftande der Na terdrückung dieser mit dem traditionellen Nechts, und Anrechtszustande der Matton verdundenen Nationalsitte sest eine große Gewalt Seiteng der Engländer voraus.) Gegen Lestere habe ich meine großen Gedenten, denn sie sind in den Augen diese Volles die größte aller Erniedrigungen; aber er ist nicht zu lengnen, daß wir die allerschnellste Zustizmethode answählen müssen, um sertig zu werden. Gesängnisse aber glebt es zu wenig, kommen übrigens theuer zu stehen und erfordern zu viel Bewachung. Körperliche Züchtigungen sind somit kaum zu vermeiden, wo ein Vererechen strenge und doch nicht mit dem Tode bestrasst werden soll. Was die Scapods betrifft, können sie sich noch immer nicht überreden, daß es mit der Ammestie Ernst sei. Früher wurde Jeder derselben, der einem rebellischen Vereinem gedehängt, seht entläßt man Zeden ohne Schwierigkeit in sein Geimathsdorf, wenn er nicht gerade einer gemeinen Mordthat überführt werden kann. Diesen Systemwechsel begreifen sie nicht, und darum seht iben die seines Ann. Diesen Systemwechsel begreifen sie nicht, und darum seht iben die seinen Verden kann diesen Wissenwechsel von der Verdenken, did die Proklamation der Königin Victoria hat sie mit einer Gegenproklamation geantworket. Sie sagt der Hauptjache nach Volgenders: "Ihdrichte, sichwachferdruckung biefer mit tem traditionellen Rechts, und Unrechteguftande der Das oie Protiamation der Konigin Gictoria var fle mit einer Gegenprotlamation geantwortet. Sie sagt der Hauptjache nach Golgendes: "Thörichte, schmachtöpfige Leute hätten das Gerücht verdreitet, daß die Englander die Jehren Berbrechen den hindubs verziehen haben. Dies sei sehr zu verwundern, nachdem die Engländer bekanntermaßen niemals eine Beleidigung, und wäre sie soch so unbedeutend, zu verzeihen pflegen. Feme Proflamation der Königin Gictoria unbedeutend, zu verzeihen pflegen. Fene Proklamation der Königin Victoria könne nur dem Schwachköpfen misvenstanden werden, dem ihr Sine sei ganz unverfänglich. Es werde darin gesagt: a) das die Regierung von der Kompagnie auf die Königin übertragen worden sei; dem sei jedoch kein Glauben zu schenken, nachdem die Gesese, Beamten und Diener der akken Kompagnie nicht abgeschafft worden sind. d) Ist in der Proklamation gesagt, das die Königin sämmtliche von der Kompagnie abgeschlossenen Kontracte und Ueberesinkommen beilig balten wird. Dies sei ein grober Kunstgriff, und beisse so viel, das die Königin die durch die Kompagnie geraubten Länder und Abstlionen bekalten werde. Es heitze ferner in sener Proklamation, das England keine Gebietoversteinerung antrebez aber spenn dem so ist, hätte die Königin von Allem Auch größerung anftrebe; aber ibenn dem fo ift, hatte Die Königin vor Allem Aubh größerung anftrebe; aber wenn dem so itt. Kätte die Königin von Allsem Aubh wieder freigeben mussen. I Beiter beist es in den Proklamation, die driftliche Religion sei die wahrhaftige, aber keine andere Religion werde darum unterdrückt werden, und das Geles solle für Alle gleich sein. Wahr aber tei nur jene Religion, die Einen Gott, nicht, wie das Christenthum, drei Götter, anerkenne, und darun, was habe die Nechtspflege mit dem wahren oder falschen Glauben zu schaffen? Und wieder, wei it es glaublich, daß lich die Engländer nicht in unsern Glauben mengen wollen, wenn sie Kirchen bauen, ihren Missionaren das Predigen gestatten, Schweine essen und Bein, triaken u. dal. n. ? d.) Die Proklamation verspricht Gnade allen Aufständlichen, nur den Köndern nicht. Damit sei offendax gemeint, daß nicht ein Einziger der Rache entrunen soll. Und weil wir dies einsehen, so schließt diese Gegenverstamation, besehlen wir allen Jenen, die im Lager der Engländer erschienen ind, sich in dem untrigen zu stelsenen, die im Lager der Engländer erschienen ind. weil wir dies einsehen, so ichließt diese Gegenprottamation, befehlen wir allen Jenen, die im Lager der Engländer erichienen sind, sich in dem untrigen zu stellen, wo ihnen gnädigt verziehen werden soll. Denn die Herricher von hindostan sind sanft und gnädig, während die Engländer Beleidigungen nie verzessen. Diese haben in ihrer Proflamation gelagt, daß nach Wiederbersstellung des Friedens der Bau von Kanälen und Erichen zum Besten des Landes wieder in Augriff genommen werden soll. Wenn das Volk nicht sieht, daß man es zu Kanal- und Straßenarbeiten und zu nichts Besseren verwenden will, so ist ihm freilich nicht zu helsen. Lasse lich Keiner täuschen!"

Dieje Proflamation ift nicht ungeschieft auf die Faffungefraft

ber Inder berechnet.

Mmerifa.

Newyort, 5. Januar. Die Finanglage des Staats Newhort; aus Kalifornien; Schiffbruche; Bermisch-tes. Aus der ersten Jahresbotschaft des Gouverneurs des Staates Newyorf geht hervor, daß die fundirte Schuld des Staates fich am 30. Geptember 1858 auf 30,913,258 Dollars belief. Um Die Infen dafür zu beden, ift ber Ueberschutz ber Ranal-Einnahme und außerbem die Gumme bon 712,710 Dollars erforderlich. Die 38 Etjenbahn-Gefellichaften des Staates befigen ein Rapital von

74,289,488 Dollars. Davon find 68,198,758 Dollars eingezahlt worden. Die fundirte Schuld beträgt 67,198,758 und die schwe-bende Schuld 4,548,806 Dollars. Nur 14 Gesellschaften haben Dividenden gegeben. — Die Ausgaben für das Schulmefen belaufen sich auf 3,792,948 Dollard. Davon kommen 2,372,113 Dol= lars auf Lehrergehalte, ber Reft auf Bibliothefen, Schulgebaude ic.

Die Einwanderung erreichte nur die Höhe von 41 Proz der

Ginwanderung des vorhergegangenen Jahres. - Die Starte der

Miliz beträgt an Offizieren und Mannichaften 367,613 Mann.

Förmlich organistrt jedoch sind nur 17,613 Mann. — Nachrichten aus Kalifornien vom 10. Dezember zufolge war in den Borftädten von San Francisco eine veiche Quarz-Aber entdecht worden. — Die letten Nachrichten vom Frazerfluffe lauten günstiger, und der lette aus Bictoria (Bancouvers-Infel) angekommene Dampfer hatte 200,000 Dollars in Barren gebracht. - Man ift hier in Besorgnis wegen des Bremer Dampfers "Wefer", welcher den hiefigen Blattern zufolge die Fahrt von Bremen nach Remport am 4. Dezember mit 63 Paffagieren an Bord antrat und noch nicht eingetroffen ift. Das mit Freibeutern nach Nicaragua segelnde Schiff "Sufan" hat Schiffbruch gelitten; die Passagiere sind nach Mobile zuritdgekehrt. — In Meriko dauert der Bürgerkrieg fort. Der Sieg Buloaga's wird bestätigt. — Der Winter hat uns hier viel Schnee ge-Nachrichten aus Utab, die in Washington eingetroffen sind, sollen sehr unbefriedigend lauten, und man glaubt, daß die Ernppen der Vereinigten Staaten sich genöthigt sehen werden, die Stadt am Salzfee zu befegen. - Brigham Young, der Dalai Lama der Mormonen, hat sich mit "seiner interessanten Religion" ein Bermögen von 3 Millionen Dollars erworben. Bielleicht ift dies aber nicht das unmoralischfte Gebeimnig des ganzen Mormonen-Die Personen, welche auf Grund des Berdachtes bin, Sklaven in Savannah gelandet zu haben, verhaftet worden waren, werden vor Gericht gestellt werden. — Bei dem Unfall auf der Columbus-Macon-Eisenbahn famen 19 Personen um; die Wagen stürzten 30 Fuß tief und in einen Strom. — Da Mr. Jefferson Davis jungst den Staat Mississippi zu Kriegsruftungen ermahnte, giebt der "Bicksburg Bhig" folgendes Inventar der Baffenvorrathe, die der Staat besigt: 4 Teuersteinschloß-Musteten, alle verroftet und wenigstens 2 davon ohne hinterftuck; 1 Kanone, 7 Bayonnette, verroftet und ohne Spigen; ein Stoß Wehrgebange und Scheiden, aber ohne Degenklingen; 50 Patronentaschen. Wir haben jest 5 Generalmajore, 10 Brigade-Generale, 60 Dberfte, 60 Dberftlieutenants und 60 Majore, und wir werden bald 600 Hauptleute, 1200 Lieutenauts, 4800 Sergeanten und 4800 Korporale haben. Wir find jedoch fo gludlich, mittheilen gu tonnen, daß wir teine Gemeinen haben, da die Gesetzgebung diesen überflüssigen Theil der Ar-mee abgeschafft hat. — In Trenton ereignete sich vor einigen Tagen der sonderbare Fall, daß ein Bahnzug und ein Schooner in Kollifion tamen. Der Bug fuhr dicht am Ufer hin, als der Wind den Schooner gegen daffelbe trieb und fein Bugipriet gegen bie Botomotive ftieg. Sie fturzte nebst einem Frachwagen in den Kanal, wobei drei Effenbahn-Offizianten ichwer verlet murben. - Bie wir aus einem Bechselblatt erfeben, hat eine Bantiersfirma in Indiana Schuldscheine zur Höhe von 25,000 Dollars ausgegeben, gesichert burch 10,000 Schweine und 1200 Stück Rindvieh, welche in ben Ställen der betreffenden Firma beponirt find. Landlich, fittlich!

### Bom Landtage. Ool dun generalidase

Herrenhaus.

Der von der Universität Greifswald präsentirte ordentliche Professor, Geb. Regierungsrath Dr. Baum start, ist in Gemäßbeit der §§. 3 und 4 Nr. 5 der Verordnung vom 12. Oktober 1854 als Witglied des herrenhauses auf Lebenszeit Allerhächst berusen worden

haus der Abgeordneten.

Mus dem Rreife Paderborn, umfaffend Die Bablfreife Buren, borter, Da Aus dem Arene Paderborn, unfassen der Abgeordneten von einer großen Ansahl Wahlmänner ein Protest gegen die dasselbst volkzogene Wahl des Appellationsgerichtsraths Schlüter zum Abgeordneten eingelaufen. Zur Begründung des Protestes sühren die Wahlmänner an, daß eine große Jahl der Wahlmänner bei der Wahl nicht an den Tisch des Wahlfommisspring (Candratos v., Wetterstelber Wahl nicht an den Tisch des Wahlfommisspring) nich) berangefreten feien, fondern ben Ramen des Abgeordneten vom Plate aus genannt batten ; Dag ferner der vereidete Protofollführer mitten in der Babi das Wahllokal verlaffen habe und von einem Bahlmanne vertreten jet, der nicht vereidigt war, wodurch fich ein Mangel der gefehlichen Kontrole beransgestellt vereidigt war, wodurch sich ein Mangel der gesetzlichen Kontrole berausgestellt babe. Die Wahlmänner führen weiter an, daß herr Schlüter etwa 20 saliche Stimmen erhalten habe, sie machen auch mehrere Personen namhaft, die mehrere Male gestimmt hätten, und folgern daraus, daß, da Hr. Schlüter nur 8 Stimmen über die ahsolute Majorität erhalten kabe, diese und Mugu der salschen Stimmen gänzlich verichwinden werde. Sie sühren ichliehlich an, daß der Wahlfommissarius wiederholt aufgesordert worden, ein gesetzliches Versahren bei der Wahl eintreten zu lassen, daß er dieselbe indessen in dieser Werfe zu Eude geführt habe, und knüpfen daran den Autrag: das Dans wolle die Wahl des Appellations, wiederhoftsnaths Schlüter annulliren und veranlassen, daß eine neue Wahl in gesetzlicher Versisch vorgenommen werde.

tionsgerichtsnaths Schlitter annalliren und verankasten, daß eine neue Wahl in geschlicher Weise vorgenommen werde.

Am 18. d. hat, wie gemeldet, der Finanzminister v. Patow, auf Grund Allerhöchster Ermächtigung, den Entwurf eines Gesehes zur Erhöhung der Krondotation vorgelegt. Der Entwurf lautet also: §. l. An den Kronsideikonunissonds wird außer der Antwurf lautet also: §. l. An den Kronsideikonunissonds wird außer der Antwurf lautet also: §. l. An den Kronsideikonunissonds wird außer der Antwurf lautet also: §. l. An den Kronsideikonunissond wird außer der Antwurf lautet also: §. L. An den Kronsideikonunissond wird außer der Antwurf lautet also: §. L. An den Kronsideikonunissond wird der Kronsideikonunissond wird der Behandlung des Staatsschuldenweisens vom 17. Jan. 1820 (Gel. Samml. S. 9) auf die Einfünften vom 500,000 Thur, vom 1. Jan. 1859 an aus anderen Staatsschiftunften gezahlt. §. 2. Einem spätex zu erkalfenden Gesehe bleibt es vorbehalten, sobald die auf den Domänen und Korften bereits bastenden rechtlichen Verpflichtungen dies zulassen werden, auch die nach §. 1 an tenden rechtlichen Verpflichtungen dies zulassen werden, auch die nach § 1 an den Kronrideikonmiß-Fouds zu gablende weitere Rente von 500,000 Oblen. jährlich auf die Domanen und Forsten auzuweisen oder den für den Unterhalt der t. Familie, für den t. Dofitaat nud sanntliche prinzliche Osststaaten, so wie pur alle dachen geborige Institute u. s. w. erforderlichen Getantuntbedarf in gusderer Weise auf Domanen und Forsten zu gründen. § 3. Der Finanzminister ist mit der Ausführung diese Gelekes beauftragt. Die Motupe werden wie dem nächst mittheilen gent

Militärzeitung.

Berfuche über Pferdefutterung in der frangofischen Armee. I. Seit einer Reibe von Jahren find auf Anordnung des jest regierenden franzosi-ichen Kaljers und unter der Leitung einer bierzu von ihm eigens aus Fachman-nern und praftisch erfahrenen Kavallerie- und Artillerievsfizieren eingesetten Kömmission umfassende Bersnehe über die Pferdefütterung und ihre Resultate angestellt worden, welche an Genauigkeit und Gründlichkeit nichts zu wünschen übrig lassen und deren so eben in dem "Recueil de memoires et observations sur l'hygiène" veröffentsichte Ergebnisse sowohl für den Kavallerierssizier, inte für den Pserdebesiger überhaupt von so bedeutender Eragweite und Bichtigkeit

erscheinen, daß wir nicht undin können, in unserer Milkfürzeitung pezieller, als ivust wohl der Kall gewesen sein würde, darauf einzugehen.

Jur Bordemerkung mag indes noch dienen, daß ieder einzelne dieser Verlucke immer an verschiedenen Orten zugleich und mit genauester Vernässichtigung der Oertlichkeit, wie aller sonstigen darauf einwirkenden Einstüffe angeitellt, und daß das Resultat davon immer erst durch Vergleich der werichtedenen Verdlagen. die genied von mie gundeitroge inn deter gewelen mare. Go aber fing gutungen, wie allenfalls durch Anftellungen noch neuer Proben gezogen worden ift,

tungen, wie allenfalls durch Anstellungen noch neuer Proben gezogen worden ist, so daß die hier mitgetheilten Ergebnisse also scheckerbeilten Graebnisse also sierkliche faktische Ebatsachen angenommen werden können, und ein Iweisel gegen die damit festgestellten Grundläge kaum mehr gerechtsertigt erscheinen dürste.

Die ersten Bersuche zielten denn darauf ab, die Wirkung verschiedener Nischungsverdältusse des reglementsmäßigen Tutters kennen zu lernen, und zwar wurden diese Bersuche im Berkaufe von beinahe zwei Jahren der Neihensolge nach bei denselben Prerden aber mit vollkommen die Rückwirkung des einen Bersuchs auf den anderen aussehenden Iwischenräumen, zusleich beim Zancier-Regiment zu Paris, bei den Karabiniers zu Nancy, den Dragonern zu Besancon und Lahors, und beim 2. afrikanischen reitenden Täger-Regiment in Alger vorgenommen, so daß also dier wie überhäupt überall die verschiedenartigten Rebenverhaltnisse gleich mit in Rücksicht kamen. Ausgerdem aber ist dabei nicht etwa von Versuchen bei zwei, drei oder sechs Pserden, sondern von hunderen und noch mehr Thieren der verschiedensten Konstitution und aus allen Lesbensaltern wie von jedem Temperament die Rede. bensaftern wie von jedem Temperament die Rede.

1) Die Fütterung mit reinem Safer verminderte das Gewicht und den

Umfang der Pferde, erhöhte aber eher ihre Kraft und ihren Muth, als daß fie dieselben schwächte. Die Anslehrungen waren weniger reichlich, der Mist sest und zusammenhängend, der Urin sparsam und sauer. Die Pferde soffen weniger und schwitzten auch bei und nach den Uebungen weniger, als die anderen. Im Durchschnitt wurden von den vorgelegten 28 Pfund täglich 18 Pfund ge-Berfuche mit zerdructem ober fonft wie praparirtem Safer zeigten, daß den Pferden dieses kutter ichneller verleidet war, fie fragen dabei nur etwa 7. Pfund täglich und waren dabei still und ohne Leben. Es versteht sich hierbei von felbft, daß die Thiere hierbei durch Maulforbe verhindert waren, von der Streu zu freffen.

2) Fütterung mit ben allein gab geringeres Gewicht und vermehrten Um-1. Das Futter wurde fast vollständig aufgezehrt, und die Pferde soffen beirang. Das sutter wurde fast vollstandig aufgezept, und die Prerde soffen bet nahe doppelt so viel, wie die, welche nur hafer erhielten. Die Aleierungen waren reichlich, der Urin alkalisch; die Pferde zeigten sich schaff und schwizten frart während der Uedungen. Wurde das Deu als Haterling gegeben, so frasen sie nur 9½ Pfund täglich und waren noch schläffer. Bei der geringsten Bewegung fingen sie an zu schwizen.

3) Strohsstretung allem griff die Kraft der Pferde nicht an; an Gewicht und Umfang nahmen sie jedoch ab, wenn sie vorher reglementsmäßige Kitterung gehalt hatten sie nahmen sedoch in kelden klicktungen wieder zu wenn die

gehabt hatten, fie nahmen jedoch in beiden Richtungen wieder gu, wenn die Strobfütterung auf Saferfütterung folgte, war dagegen Seufütterung vorausgegangen, so trat weder beim Umfang, noch im Gewicht eine Beränderung ein. Die Pferde warfen etwa ein Biertel von dem vorgelegten Strob (28 Pfund) weg; Durft und Ausleerungen umfaßten ein Durchschnittsquantum. Der Urin mar alkalisch.

4) Ein gemischtes Futter, wobei bas Seu in der gewöhnlichen Ration vermindert oder auch ganz weggelaffen und durch eine entsprechende Menge Hafer ersett wurde, hatte eine gunstige Wirkung auf die Pferde. Sie schwitzten weniger, zeigten sich während der Uebungen voll Kraft; die Ausleerungen nahmen ab, bas Gewicht gu.

Eine Futtermischung mit Strob ftatt des Seus gab noch beffere Reful-

tate, die Pferde kamen ohne ein nasses Haar von den Uedungen zurück.
6) Eine Futtermischung, wobei die Heuration auf Kosten des Hafers vermehrt war, gab kein hervorragendes Resultat.
7) Dagegen niachte ein Ersay der Strobportion durch das entsprechende Gewicht heu die Pferde schlaft und schwerfällig; sie schwicht ein Ersay der Kosten alle der Strobportion durch das entsprechende Gewicht heur die Pferde schlaft und schwerfällig; sie schwiegten leicht, zeigten

größeren Durst und hatten einen weniger freien Athem als beim Stroh. Ge-wicht und Umfang nahmen dabei zu.

8) Gerste und Roggen in Berbindung mit hafer, und heu, und zwar im Berhältniß von je 4 Pfund von ersten Beiden zum zweiten und 18 Pfund von Letterem gefüttert, erhöhte die Rraft ber Perde, zeigte fich aber im Allgemeinen doch weniger wohlthatig für die Gefundheit derfelben, als die reine Saferfitte-

doch weniger wohltbätig für die Gesundheit derselben, als die reine Haperfulterung. Gerste und deu oder Strob versieh den Pferden noch ein höheres Kraftmaaß als Roggen mit denselben Zusäßen. Beide Getreidearten wurden die und 10 Pfund bei 18 Pfund deu oder Stroh versüttert.

Die Kuttersäge wurden nach diesen Ersahrungen bei der schweren französischen Kavallerie statt wie früher 11 Pfund deu, 41 Pfund Stroh und 8½ Pfund hafer auf 9 Pfund deu, 11 Pfund Stroh und 10 Pfund daser, bei der Einse und leichten Kavallerie statt 9 Pfund deu, 11 Pfund Stroh und 7 Pfund daser auf 7 Pfund deu, 11 Pfund Stroh und 9 Pfund dere sieht, und 7 Pfund daser auf 7 Pfund deu, 11 Pfund Stroh und 9 Pfund daser sestieren Ersuche drehten sich und die Anwendung von deu aus Kutterkräutern (Ales, Euzerne, Esparsette) anstatt des gewöhnlichen Wiesendeun, und ergaben unzweiselhaft den Vorzug des ersteren vor legteren. Die Alleinstütterung dieser Deusorten zeigte seinersei Nachtheile sür die betreffenden Pserde.

ergaben unzweiselhaft den Vorzug des ersteren vor letzteren. Die Alleinfütterung dieser Heufert zeigte keinerkei Nachtheile für die betreffenden Pserde. Da diese Kutterkräuter deim Einheimsen aber häufig zum großen Theil ihre Blätter verlieren, so ward übrigens auch der Versuch gemacht, bei einer Anzahl Thiere nur Blätter, bei einer anderen nur die Stengel zu verfüttern, wobei diese letzteren sich besser verdaulich und nahrhafter als die ersteren erwiesen. Die vorgelegte Quantität des Futters betrug 28 Psund täglich, wovon sedoch selbst von den besten Fressern nur die 24 Psund verzehrt wurden. Diese Versuche waren, um die Ansbekeinung derselben zu zeigen, beiläusig bei se einer Schwadron von 11 Kavallerieregimentern und außerdem des dechwadronen des in Paris garnisonirenden 5. Swärenregiments zugleich angestellt worden. des in Paris garnisonirenden 5. Sufarenregiments zugleich angestellt worden Als Rejultat ward fammtlichen frangösischen Reiterregimenten und der gesammten Artillerie von dem frangösischen Rriegsministerium freigestellt, kunftigbin solches Seu bis zur Salfte des reglementsmäßigen Quantums zu beziehen und

an ihre Pferde zu verfüttern. Der britte Berfuch bandelte fich um die Berfütterung von neuem Seu und neuem Safer und beren Rudwirkung auf die Gesundheit der Thiere,, und ward bei 9 Regimentern mit je 51 Pferden ausgeführt. Das Rejultat war, daß weber neues ben, noch neuer hafer den gerüngften schäblichen Ginfluß auf das Pferd ausübt, ja dag man das neue Beu eber als beffer, benn bas alte an-

Lotales und Provinzielles.

\* Posen, 21. Januar. [Der Generaltandschafts-Direttor v. Brodowski], welcher in der Racht zum 20. b. M., von einem Schlaganfall betroffen, ichwer ertranft mar, befindet sich glücklicherweise in der Besserung. Die Sprache ist zuruckgekehrt, und ist zu hoffen, daß die fraftige Natur bes Erkrankten ibn auch diesmal feiner Familie und den Geschäften feines Umtes erhalten werde, dem herr v. Brodowsfi mit eben jo viel Talent als Singebung seit einer langen Reihe von Jahren vorgeftanden bat. Gerade gegenwärtig, wo Berhandlungen bevorstehen, die für die Organisation der landlichen Kredit-Institute der Proving von großer Bich= tigfeit find, murbe es febr zu beklagen fein, wenn die reichen Gra fahrungen des herrn v. Brodowsti auf diefem Gebiete entbebrt werden mußten und er durch feine Kranfbeit verhindert fein follte, an den Berathungen Theil zu nehmen.

[Literatur, Runft und gefelliges Leben.] Bum Mitredakteur der feit Reujahr in Petersburg erscheinenden polnischen Zeitung "Stowo" ift ein hiefiger Literat, Anton Bialecki, ge-wählt. Rach seinen Mittheilungen verspricht er sich viel von der neuen Zeitung, die jedoch vorläufig nur zweimal wöchentlich ersicheint, aber monatlich liferarische Hefte als Beigabe zu liesern verfpricht. Bialecti schreibt, daß er in Petersburg viel Material, guten Willen, vernünftige Unfichten und eine portreffliche Organisation gefunden. - Syrotomla hat in der "Gaz. codz." in Warichau feine porjährige Reise nach Pofen zu beschreiben unternommen, biefe Beröffentlichung aber bald wieder unterbrochen. - Das Dentmal Mickiewicz's, das nach dem Buniche des Bildhauers Dlefzezpnsti anfänglich in der St. Martins-Kirche aufgestellt werden sollte, wird nun (wie wir bereits früher mitgetheilt; d. Red.) auf bem umgitterten Rirchplage aufgestellt werden und eine Bierde dieses durch Abtragung und Regulirung der St. Martinsftraße gewonnenen Plapes und der vorbeiführenden Straße werden. Die Geldmittel für das Denkmal wurden bei verschiedenen kirchlichen Teierlichfeiten gesammelt, reichten jedoch bis jest nicht bin, die nicht unbedeutenden Roften zu beden und ein entsprechendes Diedeftal bergustellen. Dennoch hoffen die Unternehmer die Statue im Frühjahr enthüllen zu können. Dieselbe ist in feinem Sandstein gearbeitet und stellt den Dichter in moderner Tracht, einen Mantel über die Schulter geworfen, dar. Die Figur ist über Lebensgröße. Die Aufstellung in der Kirche unterblieb, wie man sagt, hauptfächlich wegen der von dem tatholischen Dogma abweichenden religiösen Richtung, welcher der Dichter bei Lebzeiten angehörte. Er war befanntlich Anhänger ber Gette Towansti's, deffen Lehren vom Papfte verdammt wurden und der beshalb auch aus Frankreich verbannt worden war. — Die Aussichten für den diesjährigen Karneval find gunftiger, als es anfänglich ichien, wenn derfelbe auch den Glang früherer Sahre bei weitem nicht erreichen wird. Rolo bemüht fich, denfelben wenigstens für feine Mitglieder insbefondere aber für die biefigen Einwohner burch öftere Soireen mit und ohne Damen, mufitalifche und literarifche Bortrage, Theater und Balle jo abwechselnd und angenehm als möglich zu machen. Die städtischen Mitglieder geben fich ber Soffnung bin, daß auch Die Familien des Adels, welche mabrend des Winters in der Stadt verweilen, fich biefen gefelligen Bergnugungen anschließen werden. Die Aufregung, welche die Wahlen überall in der Proving und auch bei uns erzeugt haben, legt sich allmählig und es macht sich sichtlich eine ruhigere und besonnenere Unschauung unserer Buftande geltend. Man ist geneigter, die Borzüge des preußischen Baterlandes anzuerkennen und dem mannigfachen Guten, das die Seimath

gewährt, Anerkennung widerfahren zu laffen. # Renfadt & P., 19. Jan. Pfarrerwahl; Stadtverordneten-figung; Schied sin ans wahl.] Deute icon in aller Frühe bemerkte man in hiefiger Stadt ein bewegtes Leben, benn es galt die Wahl bes evang. Pfar-rers, bei welcher die Parteien icon in den abgehaltenen Borwahlen sich schroft gegenüberstanden. Bielseitig versichert man, daß niemals noch bei der Pfarrer-

wahl die Betheiligung der Landleute hier so stark war, als diesmal. Das Geläute der Glocken der evang. Kirche, in welcher die Wahl stattsand, deutete um 10 Uhr den Beginn derselben an. Sup. Stumpf aus Prikish, der die Wahl leitete, hielt nach dem Gesange einiger Choralverse eine Ansprache über Spr. Sal. XVI. 33, und ischloß mit Gebet, dem wieder ein Choralverz folgte. Auf die engere Wahl waren der hiefige Pfarrverweier Peterien, Prediger Schellenberg zu Schwerin a. W. und Nettor Bethfe zu Fiddichow gebracht. Es waren 507 Stimmberechtigte anweiend, von denen die Landgemeinden zum größten Theil enggeschlossen auftraten, und gegen die städtischen Gemeindemitglieder und dieseinigen Gemeinden, welche mit legteren stimmten, Opposition bildeten. Erst um 3½ Abr war die Bagl beendet, in welcher 303 Stimmen für Netvor Bethfe, 204 für Marronveier Peterten absergeben marron, westeren ist klied zum Arronveier Peterten absergeben marronveier westeren gebrachten war der gesteren gestellt gestell 31/2 Uhr war die Bapl beendet, in welcher 303 Stimmen für Rettor Beibte, 204 für Pfarrermeier Peterien abgegeben waren; ersterer ist also zum Pfarrer gewählt. Rachdem gestern die neugewählten Stadtverdrichen eingesührt und verpsischtet worden, konstituirte sich die Verjammlung. Es wurden gewählt resp. miedergewählt: Gastwirth Griedsch zum Vorssenden, Apothefer Tappert zu desse Stellvertreter. Unter Anderm kam dann die Ablösung des Jahrmarksstandgeldes zur Berhandlung, und wurde beschlossen, der herrschaft Kenstadt ein Pachtquantum, von 600 Ihim. ein sir allemal zu gewähren, wosser Sahrmarksstandgeld dann der Kommune allein zusallen solle. — Bei dem hiest was Schiedsamte, wurden von 1858 48 Sadren anbäugig gengaht (1 ging noch gen Schiedsamte wurden pro 1858 48 Sachen anhängig gemacht (1 ging noch aus dem Jahre 1857 mit hinüber). Es kamen zum Bergleich 5 Bagatell- und 20 Injurieniachen, 13 Injurien wurden zurückgenommen, 2 Bagatell- und 7 In-Dinierenfachen, 13 Injurien wurden zuruckgenommen, 28 agatell- und 7 Jujuriensachen dem Gerichte übergeben, und 2 Sachen blieben noch unerledigt.
Beim Schiedsamt Schlöß Neustat wurden 187 Sachen angebracht (5 waren
Neste vom Fahre 1857). Diervon wurden 39 Bagatell- und 33 Injuriensachen
zum Vergleich gebracht, von 29 Injuriensachen traten die Parteien zurück, 23
Bagatell- und 24 Injuriensachen wurden gerichtlich anhängig gemacht und 4
pro 1859 übertragen. Beide Schiedsämter werden vom Galtwirth Griedich verwaltet.

Brom berg, 20. Jan. [Petition wegen Aufhebung des Kirchen-patron ats.] Das "Br. W." theilt den Wortfaut der Petition mit, welche in Betreff der Aufhebung des Kirchenpatronats dem Landtage überreicht werden foll. Sie lautet: "Der Artikel 15 der Berfassungsurkunde vom 31. Jan. 1850 bestimmt, daß die evangelsiche und die römisch-katholische Kirche ihre Angelegenheiten fortan selbständig ordnen und verwalten sollen. Es ift anerkannt, daß dieser Artikel sofort mit Publikation der Berkassungenrunde in Wirksamkeit getreten ift. Diese Bestimmung schließt jede Einwirkung eines Laien auf jene kirchtichen Verhaltnisse von selbst aus. Wenn nun der §. 568, Theil II. Titel 11, des allgemeinen Landrechts den Patron als denjenigen definirt, welchem die unmittelbare Aufsicht über eine Kirche nebst der Sorge für deren Erhaltung und Vertheidigung obliegt, diese Aufsicht ihm aber oben durch Artifel 15 genommen ift, fo besteht, ftreng genommen, seitdem ein Kirchenpatronat in Preugen nicht Dennoch hat der Artifet 47 der Berfassungsurfunde noch ein besonderes Geleb angefündigt über das Kirchenpatronat und die Bedingungen, unter welchen das angefindigt iber das Kirchenpatronat und die Bedingungen, unter welchen datselbe aufgehoben werden kann. Wenngleich nun im Jahre 1849 durch den Misentler v. Ladenberg wiederholt erslärt ist, daß diese Geses ausgearbeitet sei und den Kammern baldigst vorgesegt werden soll, wenngleich ferner das Gerrenbaus am 17. Kebr. 1854 den Erlaß eines hierauf bezüglichen Geseges in Anregung gebracht hat, so ist dasselbe die dahin dennoch nicht ergangen. Deshalb und da die Patronatsast auf uns insgesammt schwer lastet, odwohl unsere Patronatsrechte eigentlich vollständig vernichtet sind, bitten wir das hohe Saus der Abgeordneten ehrerbietigst, dahin zu wirken, daß das Geses über die Ausbebung des Patronatsrechtes, den Verseinungsurfunden entsprechend, möglichst bald vereinbart und publisiert werde,

Ungefommene Fremde.

MYLIUS' HOTEL DE DRESDF. Die Gutsbefiger Graf Wefiereti aus 3afrzewo, v. Tręciństi ans Bapno, v. Beflersti aus Potarzyce und Geschfat aus Kouradshammer, Frau verwittwete Postdirector Lebins ans Rawicz, Mentier Kluschke aus Breslau, Inspettor der "Colonia" Sjerwald aus Käln, die Kaufteute Sammerstein, Jacobsthal, Waas und Kersten

wald aus Köln, die Kaufleute Hammertein, Jacobsthal, Waas und Kerffen aus Berlin, Lenich aus Dülken, Wenjard aus Kalfich, Duché aus Paris, Leu aus Magdeburg und Päpold aus Minnasser.

BUSCH'S HOTEL DE ROME. Die Kaufleute Pfeisfer aus Frankfurt a. M., Schneider aus Bremen, Kynast aus Nürnberg, Michaelis aus Berlin, Kalimeyer und Stadtrath Jüttner aus Breslau.

BAZAR. Probst Bielawsti aus Pfeschen, Partikulier Dolubowski aus Dembno, die Gutsbesiger v. Kozutski aus Modlizewko, v. Kozutski aus Modlizewko, v. Kadoński aus Krzeslic, v. Bilkoński aus Krajewice und v. Wilkoński aus Morka, Frau Gutsbesigerin v. Wilkoński aus Siekierki und Aderwirth Klawitter aus Ehrzynsko. ind Ackerwirth Klawitter aus Chrannsto.

und Ackerwirth Klamitter aus Chryposto.

HOTEL DU NORD. Nittergutsbestiger v. Mojączeński aus Zeziorki und Frau Nittergutsbesiger Gräfin Grabowska aus Łukowo.

OEHMIG'S HOTEL DE FRANCE. Beinhändler Weinhändler aus Mad, die Kausleute Grüßer aus Berlin und Werner aus Borek.

SCHWARZER ADLER. Wirthichafts V. Jablocki aus Mikuizewo, Lehrer Schwarz aus Fraustadt, Maurermeister Schlarbaum aus Gneten, die Birthichafts Injektoren Kunze aus Kiążno und Kegel aus Płonie, die Gutsbesiger v. Sławoszewski aus Przyborowe, Schlarbaum aus Gorgatowe und Kiesewetter aus Kleisczewo.

aus Gortatowo und Kiesewetter aus Aleizgewo.
STERN'S HOTEL DE L'EUROPE. Die Gutsbestiger Josephy aus Neuvorwert und Josephy aus Pietrowo, Medizinalrath Dr. Herzog aus Oborzysk, Berwalter Meigner aus Grabowo, die Kaufleute Cohn aus Krotoschin und Jasse aus Belkast.
DREI LILLEN. Bürger Ignaszewski aus Wongrowip.

# Die Lieferung der erforderlichen Utenfilien zur Ausstattung der neuerbauten Raserne in eines anderen einstweiligen Berwalters abzuEs sind veranschlagt: Inserate und Körsen-Nachrichten.

1) die Tischlerarbeiten inkl. Material zu 4688 Thir. 14 Sgr. — Pf. 2) die Schlosserarbeiten . 4542 8 6 4542 8 6 6 die Klempnerarbeiten 28 25 .00 die Böttcherarbeiten 162 5) die Stellmacherarbeiten 639 4. 20 20 20 144 . die Rupferschmiedearb.

fiegelt und mit entiprechender Aufschrift verfehen bis jum 3. Februar c. bei bem Da-

giftrat zu Gorlit einreichen. Die Minbeltforderungen find in den Gubmiffionen nach einem Pronzentabzuge von

ber Unichlagsfumme zu ftellen und in Buchftaben auszudruden. Bur Croffnung der Anerbietungen, event. zu weitern Verhandlungen in Gegenwart eines diesseitigen Deputirten, sind rücksichtlich der Arbeiten unter 1 bis 4 auf **Donnerstag den 3.** Februar c. Bormittags 10 Uhr, rücksichtlich der Arbeiten unter 5 bis 8 auf Freitag den 4. Februar c. Bormittags 10 Uhr Termin im Geschäftslofale des Magistrats zu Görliß anbes raumt. Zeder Submittent hat sich au Ort und Stelle über seine Befähigung zum Lieferungsgeschäftslagundpried auszumeiten. geschäft glaubwirdig auszuweisen, auch auf Erfordern den zehnten Theil des Lieferungsobjeftes baar oder in Werthpapieren als Kaution in der Stadtkasse zu deponiren.

Die Lieferungsbedingungen konnen vom 25. d. Dits. ab in unferer Regiftratur und bei

bem Magistrat zu Gorlig eingesehen werden. Posen, den 18. Januar 1859.

Ronigliche Intendantur 5. Armeeforps,

Konfurs - Gröffnung. Proclama. König liches Kreisgericht zu Koften, Exfte Abtheilung. Koften, den 8. Januar 1859 Bormittags 12 Uhr. Ueber das Bermögen des Rittergutsbesitzers Das jum Nachlaffe bes Sohann Begel gebörige, bierjelbit Kolumbia Rr. 1 belegene Grundstud, enthaltend 4 Morgen 54 Duadrat-Grundftud, enthaltend 4 Morgen 34 Lundig ruthen Acter, Wiese und Hitung, und auf 129 Thir. adgeschäpt, soll vom f. April 1859 ab auf Grund v. Koczorowski zu Piotrkowicz die Sahre anderweit meistbietend verpachtet der Zemeine Konfurs durch Beichluß vom 7 d. Mits. Bormittags 12 Uhr eröffnet worden.

Bir haben gu Diefem Bebuf einen Termin auf den 15. Februar 1859 Vormittags

in unserer Gerichtsstelle vor dem herrn Kreisgerichtsrath Küngel anberaumt, zu welchem. Pachtluftige hiermit vorgeladen werden.

Posen, den 23. Oktober 1858.
Königliches Kreisgericht.

Zweite Abtheilung.

lichen Pfandftuden Anzeige zu machen. Roften, ben 8. Januar 1859

Bum einftweiligen Berwalter der Maffe ift der

auf den 7. Februar c. Bormittags

10 Uhr

vor dem Kommiffar herrn Kreisrichter Ma-tecki im Parteienzimmer anberaumten Termine

ihre Erklärungen und Vorschläge über die Bet-

Mm 1. April c. wird bei der judischen Gemeinde hierselbst die Borbeterund Schächterftelle vafant. Qualifigivte Subjette werden aufgefordert, fich ichrift= lich oder perfonlich unter Vorzeigung ibrer Führungs- und Qualifikationsattefte bei dem unterzeichneten Borftande fofort

Ronigl. Rreisgericht. Erfte Abtheilung.

Pfandinhaber und andere mit den-

zu melden, von wrichem fie alsbann bas Rähere erfahren werden. Roften werden nicht vergütigt. Reuftadt b. Pinne, den 17. Januar 1859.

Der Rorporations = Borftand. Gymnalianen

Rechtsanwaft Brier bestellt. Die Gläubiger des Gemeinschuldners werden werden vom 1. April c. ab in der Nähe des aufgefordert, in dem Marien- Gymnasiums von einer Beamtenfamifie unter billigen Bedingungen in Penfion ge- wird trodenes und gefundes Bir= nommen. Das Nähere in der

M. Gapingierichen Ronditorei, vis-à-vis der Postubr.

7 die Politerarbeiten . 1464 - 15 - dem Gericht oder dem Berwalter der Masse auf deich Accoucheur, in einem gefund und reigen gleich Accoucheur, in einem gefund und reigen Dem Gericht oder dem Berwalter der Masse auf deich Accoucheur, in einem gefund und reigen Gerückt von dem Gericht oder dem Berwalter der Masse auf des geschen Drie Thüringens, ist zur Aufnahme geschen Drie Ehüringens, ist zur Aufnahme böcke des Dominiums Turowo bei Pinne etwaigen Rechte ebendahin zur Konkursmasse won Damen, welche in Stille und Zurückgezo. ftandig eingerichtet. Die ftrengfte Berfchwiegen. magig geftellt; auch jelben gleichberechtigte Gläubiger des Gemeinjelnen gleichberechtigte Gläubiger des Gemeinjelnen gleichberechtigte Gläubiger des Gemeinjchuldners haben von den in ihrem Besit befind.
Redingungen quaesichert. Abrevie: R. R. poste restante frei Weimar.

> Ochmig's Hôtel de France, Wilhelmöftrafie Nr. 15

neben der foniglichen Bant, jest nun vollständig ausgebaut und mit allem Romfort ausgestattet, wird einem geehrten reifenden Publifum unter Buficherung folider Preise bestens empfohlen. Posen, im Januar 1859.

Bur Uebernahme von Damenkleiber-Arbeiten empfiehlt fich, so eben aus dem Atelier der taijert. Dof-Rleiberkunftterin in Paris zurückgefehrt,
J. v. Pomorska.

Pofen, gr. Ritterftrage Dr. 1. 

Graben Der. 12 18. fen = Rlobenholz die Klafter mit Breslauerstraße Dr. 17 ift eine Wohnung von drei Stuben, Ruche und Zubehör vom lhältniß alle anderen Brennhölzer.

geben.

Allen, welche von dem Gemeinschuldner etwas an Geld, Papieren oder anderen Sachen in Bessit over Gewahrsam haben, oder welche ihm etwas verschulden, wird aufgegeben, nichts an denselben zu verahfolgen oder zu zahlen, vielmehr von dem Bessit der Gegenstände hötelben zu verahfolgen oder zu zahlen, vielmehr von dem Bessit der Gegenstände hötelben zu verahfolgen oder zu zahlen, vielmehr von dem Gericht oder dem Berwalter der Masse verschulden, wielmehr dem Gericht oder dem Berwalter der Masse verschulden, worauf alsdann dem Gericht oder dem Berwalter der Masse verschulden, worauf alsdann dem Gericht oder dem Berwalter der Masse verschulden, worauf alsdann dem Gericht oder dem Berwalter der Masse verschulden, worauf alsdann dem Gericht oder dem Berwalter der Masse verschulden, worauf alsdann dem Gericht oder dem Berwalter der Masse verschulden, worauf alsdann dem Gericht oder dem Berwalter der Masse verschulden, worauf alsdann dem Gericht oder dem Berwalter der Masse verschulden, worauf alsdann dem Gericht oder dem Berwalter der Masse verschulden, worauf alsdann dem Gericht oder dem Berwalter der Masse verschulden, sehn wird zu faufen Steinung nehmen.

Steettin stenen Gisenbahr.

Gin verheiren Staufen Steinung in Einem Gericht oder dem Berwalter der Masse verschulden.

Scheiter und gefund, im ersten Steitet und gefund, im ersten Stuft in Steitet und gefund, im ersten Stuft in Steite und gefund in Einem wird zu fern über dem Bern der Gerichten Stuft in Steite und gefund im ersten Stuft in Steite und gefund in Stuft in St

genheit ihre Niederkunft abwarten wollen, voll- findet von heute ab statt. Die Pretfe find febr

- Adreffe: R. R. R. gute, gefunde, zur Zucht fehr taugliche Mutter-

150 Stück

drei- und vierjährige ftarte Sammel, in guter Rondition, tonnen nach ber Schur abgegeben

Dom. Turowo, im Monat Januar 1859. Blühende Syazinthen,

Tulpen, Tazetten 2c. in ben fconften Farben, jo wie Blumenbou-quete merden im Guntherichen Garten,

Mahlenstraße Nr. 10, billigst verkauft. 3 wei Miftbeet-Fenfter, faft neu, find febr billig Bilhelmsffrage Dir. 8 gu vertaufen.

Kaner = Roderbien, große grune, empfiehlt

Moritz Briske, Bronter: und Krämerstragenede Dr. 1 Frische Tifchbutter, a Pfund 9 Sgr., und frische Rochbntter, à Pfund 81/2 Ggr.,

Isidor Appel, neben der fal. Bant

1. April c. zu vermiethen. Racheres dafelbft.

Die vom Herrn Generalmasor v. Roon vis seinfandige und mit hohem Einkommen verbungest innegehabte Wohnung, bestehend aus 9 Zimmern, Küche nebst Zubehör, ist im Ganzen oder auch getrennt bald zu vermiethen. Das Mähere bei A. Wisniewski, im Laden Wilsere bei A. Wisniewski, im Laden Wilse des in der seinen Küche, so wie in allen

Gin unverheiratheter Gartner findet zum 1. April ein gutes Unterkommen, Lagiewnit bei Klecko.

von Unruh.

Bur meine Sollandische Reffing. Schnupftabat. fabrit und Rolonialwaaren Sandlung fuche ich unter soliden Bedingungen einen Lehrling, der die nöthige Schulbildung besitzt und polnisch ipricht. Rawicz, den 20. Januar 1859.

C. G. Baum.

Oberbuchhalter. In einer großen Fabrikstadt kann ein tüchtiger routinirter Buchhalter und Korrespondent ein dauerndes, mit ansehnlichem Gehalte verbundes Placement erhalten. Auftrag und Nachweis: Raufmann R.

Felsmann in Breslau, Schmiede-

gleichviel ob in einem Komptoir oder einem anderen Geschäft, vom 1. April d. J. ab eine Kondition. Gefällige Offerten beliebe man unter jetigen Gesetzgebung paßt, und ob nicht eine Chiffre E. H. poste restante Posen gelangen durchgreifende Reform durch die gesetzgebenden Körper dringendes Zeitbedürfniß ist. K.

Berlag von Inline Springer in Berlin. So eben erichien und ift in Pofen bei J. J. Heine, Marft Dr. 85

Materialien

## zur Geschichte der Megentschaft

in Prengen.

broch. Preis 16 Ggr.

nicht eingeführt werden.

Der Borftand.

Rirchen : Nachrichten für Pofen.

Es werden predigen: Ev. Kreuzfirche. Sonntag, 23. Jan., Borm. herr Oberprediger Rlette. Nachm .: herr Paftor Schönborn. Ev. Petrifirche:

1) Petrigemeinde. Sonntag, 23. Jan., Borm. 1/2 10 Uhr: herr Konf. Rath Dr. Göbel. Abends 6 Uhr: herr Diakonus

Wenget. Mittwoch, 26. Jan., Abends 6 Uhr Gottesdienst: fr. Konsist. Rath Dr. Göbel. 2) Reuftädtische Gemeinde. Sonnabend, 22. Jan., Nachm. 3 Uhr Beichte: fr. Pred.

herwig. Sonntag, 23. Jan., Borm. 11 Uhr hauptgottes-dienft: Derfelbe.

Freitag, 28. Jan., Abends 6 Uhr Gottesbienft Derjelbe.

Sapiehaplay Nr. 3 ift ein ausmöbl. Zimmer die bedeutende Golzbandlung wird ein Vom 1. Februar ab zu vermiethen.

Tie vom Herrn Generalmajor v. Roon bis jeht innegehabte Bohnung, bestehend aus den. Nähere Auskunft ertheilt Aug. Götschen den 19. Januar 43%—4 bez., pr. Januar 43%—4 bez., pr. Frühjahr 30% At. Br., pr. Frühjahr 30% A

sen oder auch getrennt bald zu vermiethen. Das Rähere bei A. Wikniewski, im Laden Bilbelmsstraße Nr. 25.

K. Gerberftr. 6, 2 Tr., nach vorn, ift eine möbl. Stube sofort zu vermiethen.

Tin unverheiratheter Gärtner findet zum 1. Lypis ein gutes Unterkommen.

Lagiewnif bei Klecto.

von mir auf den frn. Nikolaus Die von mir auf den Hrn. Nikolaus ding-Rlemzow in Berlin, eine Tochter dem Ritt

brücke Nr. 50.

3 aw abe, Wilda, Jerzyce und Commensten Bawabe, Wilda, Ferzyce und Commensten Beringenen Beilden berie gefetlich verfallen sind, aufgehoben, sondern mit für die innerhalb gelegenen Grundftücke der Wallischei, Oftrowek, pelten italienischen Buchführung, so wie auch der Forrespondenz und beider Landessprachen mächtig, der gegenwärtig in einem Destischen berbeitgkrücken der Belchränkung oder eine Erpropriation berbeigeführt wissen und Bein-Seichäft konditionirt, sucht, wom Jahre 1828 unanwendbar ist. Eine andere, weiter gesende Krage ist allerdings oh in einem Commens oder einem an weiter greifende Krage ist allerdings oh in einem

Anfang Oftober bis Ende Dezember 1858.

Garnisonkirche. Sonntag, 23. Jan., Borm.: Gr. Div. Pred. Lic. Strauß. Sonnabend den 22. d. Mts. bramatische Ev. Luth. Gemeinde. Sonntag, 23. Jan., Borftellung und Kranzchen. Anfang pra Bor. und Nachm.: herr Past. Bohringer. Montag, Abends & Uhr: Derselbe.

In den Parochien der oben genannten Kirchen sind in der Wochs vom 14. bis 21. Jan.: Geboren: 9 männl., 4 weibl. Geschlechts. Gestorben: 7 männl., 5 weibl. Geschlechts. Getraut: 2 Paar.

Familien . Machrichten.

Seute Racht um halb 12 Uhr entichlief. verfeben mit ben beil. Sterbefaframenten, fanft in dem Herrn unfere geliebte Mutter, Großmutter und Schwiegermutter, die verwittwete Majorin Th. Doerds. Dieses zeigen hiermit theilnehmenden

Freunden und Bekannten statt besonderer Meldung an

Seminardirettor Mitiche und Familie. Posen, den 20. Januar 1859. Das Begräbniß findet statt Montag den 24. d. M. früh um 10 Uhr.

65 bz 89 B

Pleschen, den 19. Januar 1859. Adolph Sommer.

Berbindungen. Berlin: fr. S. Benduh

mit Frl. A. Raufer. Geburten. Gin Sohn dem hrn. v. Me

Wierski auf Weinberg bei Wronke ausgestellte General und Spezialvollmacht nehme ich hiermit zurück, und werde ich die darward sie stiebenden Geschäfte von heute ab selbst vertreten.

Posen, den 19. Januar 1859.
Nepomocena Gräsin Briúska, Berlinerstraße Nr. 31.

Die Rahonfrage ist in Nr. 14 dieser Zeistung in einer, wie und schein, die dem Abgeordnetenhause bis beute noch nicht zugesertigt worden, will auch nicht daß das Mayonregulativ vom Jahre 1828, welchem die außerhalb der Sestung gelegenen Ortschaften Za wade, Bilda, Zerzhee und Commen.

Stadttheater in Pofen.

Freitag: Lucia von Lammermoor. Große Posener Marktbericht vom 21. Januar. Oper in 3 Aften. Musik von Donizetti.
Sonntag, auf Berlangen zum zweiten Mase: Sinto, oder: Ronig und Freifnecht. Gro pes Drama in 5 Aften und einem Borfpiel Der jungere Sohn, von Ch. Birch-Pfeiffer

### daleum.

Sonnabend den 22. Januar 1859

erste Karnevals Redoute. Entrée 10 Sgr. Billets à 7½ Sgr. find in meiner Wohnung zu haben.

Friedrich Wilhelm Kretzer. Sonntag ben 23. Januar finden die beiden

Abschieds=Konzerte ber rühmlichft bekannten Nationalfanger-, Bither-und Philomelekunftler-Gefellichaft

HAUG aus dem Oberillerthal in ihrem Nationalkoftum

ftatt, und zwar in den Empfangsfälen des Bahnhofgebändes

von Nachmittags 3 Uhr bis Abends 6 Uhr, Hôtel de Saxe,

pon Abende 7 bis 10 Uhr. Die Programme beider Konzerte bestehen aus

ang verschiedenen neuen Diecen. Entrée à Person 3 Sgr. Substriptionsbilletts ind worher in der Konditorei des Herrn hundt u haben. Die Plakate das Nähere.

Morgen den 22. d. frische Burft mit Schmor-tohl bei 28. Mosdorf, Berlinerstr. 27.

Auswartige Familien - Nachrichten.

Berlobungen. Berlin: Frl. A. Goldsteindt mit Hr. E. Mantenfelt; Laffan: Frl. A. Goldsteint mit Hr. E. Mantenfelt; Laffan: Frl. A. Goldsteint mit hem Predigtamts-Kandidaten E. A. Koults Mr. Kruft mit dem Predigtamts-Kandidaten E. A. Kr. Mantenfelt; Laffan: Frl. M. Goldstein M. Kr. Mantenfelt; Laffan: Frl. M. Kr. Mantenfelt; Laffan: Laffa

| -  | Wonds.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dr.                   | (O) D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | pez    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| n  | Preuß. 31% Staats. Schuldich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 843                   | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | L      |
|    | 4 Staats-Anleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mocro                 | HILLS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 175    |
| 2= |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| fa |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 101                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Too.   |
| 10 | - 31 - Prämien-Anl. 1855                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Harry 1               | 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Щ      |
|    | Pofener 4 . Pfandbriefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                     | 984                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _      |
| n  | Densicht unte den haeut 2 toete 4 to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | )_an                  | 881                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | THI.   |
| 5. | 2 sir men alo ditu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 893                   | sale tin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| Ta | - 14 = neue =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 004                   | 4 rout                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Willy. |
|    | Schles. 3} - Pfandbriefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 320 -                 | 7.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AL TO  |
| 11 | Weftpr. 3f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 825                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1011   |
| r. | Doln. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 901                   | ATTORN IN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 201    |
| a  | Posener Rentenbriefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 921                   | district                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18     |
| n  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                     | 88 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.17   |
| 1  | 4% Stadt Dblig. II. Em.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -      |
| 12 | . 5 - Prov. Obligat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 994                   | and a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 44     |
| n  | Provinzial-Bankaftien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 834                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1013   |
| 3, | Stargard-Pofen. Gifenb. St. Aft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2200                  | 110000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 911    |
| 8  | Obouter Officers of Oreston Tit A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| e  | Dberichl. Gifenb. St. Aftien Lit. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gust                  | to Terr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ABY    |
| õ  | Prioritäte Dblig.Lit. E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SHE II                | Commercial | -      |
| 1  | Polnische Banknoten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 92                    | ATTING A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| X  | Ausländische Banknoten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                     | LU19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17     |
| -  | Militar Manistr   marginghi dun na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| 1  | The state of the s | <b>Indeedirectory</b> | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -      |

|   | an Otemetal   25 illen dett                 | bon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | bis             |
|---|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2 | e suiterung   acitibben                     | Die Sgr Dig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DL Sgr 24       |
| : | Fein. Weigen, Schff. 3. 16 Dig.             | 2 20 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 2 6           |
| , | Mittel - Weizen                             | 2 2 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 7 6           |
|   | Bruch - Weizen                              | 1 15 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 25 -          |
|   |                                             | 1 25 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 27 6          |
|   | Roggen, leichtere Gorte                     | 1 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 22 6          |
| 1 | Große Gerfte                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| i | Rleine Gerfte                               | 100 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 400 0 700       |
|   | Neuer Safer                                 | 1 3 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 6 -           |
| ) | Rocherbien                                  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18 31 3         |
| ý | Futtererbfen                                | क्ये वात क्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 110 127       |
| 1 | Buchweizen                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 20 -          |
| ï | Rartoffeln                                  | - 13 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| 1 | Roth. Rlee, Ct. 100 Pfd. 3. 3.              | 114 115 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| Y | weight offer per                            | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 100           |
| I | Winterrübsen                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
|   | Winterraps                                  | the state of the s | Carlo and Carlo |
| 1 | Sommerrübsen                                | The spina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11 11           |
| j | Sommerraps                                  | 7 178 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 304 110       |
| å | Beu, per 100 Pfd. 3. G                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| i | Stroh, per 100 Pfd. 3. G.                   | - 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
|   | Butter, 1 Faß (4 Berl. Drt.)                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 20 -          |
| d |                                             | 11 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DE - 10         |
| ı | Spiritus die Tonne am 20. Jan. von 120 Ort. | 14 00 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15 5 0          |
| 1 | am 20. 3an. (von 120 Ort.)                  | 14 22 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15 7 6          |
| 1 | 21. 4 ( à 80 % Tr. (                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 1 6          |
| 1 | Die Markt-Romi                              | mission.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
|   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |

Produkten Börse.

Berlin, 20. 3an. Bind: G. Barometer

Dez., 14z B., 15 G.

Spiritus loko ohne Faß 18z Mt. bez., pr. Jan.
18z a 18z Mt. bez., 18z Mt. Br., 18z Gb., pr.
Jan.-Vebr. 18z a 18z Mt. bez., 18z Mt. Br.,
18z G., pr. Hebr.-März 18z a 18z Mt. Br.,
18z Gr., pr. Hebr.-März 18z a 18z Mt. bez.,
18z Br., 18z Gb., März-April 19 Mt. bez. u.
B., 18z Gb., April-Mai 19z Mt. bez. u. G.,
19z B., Mai-Zuni 19z Mt. Br., 19z G., Juni-Juli 20z Mt. bez. u. Br., 20 G., Juli-August
21 Mt. Br., 20z Gb.

Stettin, 20. Januar. Witterung regnig Wind SW. Temperatur + 4° M. Weizen lofo 83—85 Pfd. gelber pr. Frühjahr 64 Mt. Br., 63½ Kt. Sd., 86 Pfd. Borpomm. pr. Juli-Auguft 68½ Kt. bez., 85 Pfd. 68 Kt. G., 68½ Kt. Br.

Moggen, loko pr. 77 Pfb. 42½—45 Mt. bez., 77 Pfb. p. Jan. Bebr. 43¾ Mt. bez., p. Frühjahr 44¾—45 Mt. bez., u. Br., p. Mai-Juni 44¾—45 Mt. bez., p. Juni-Juli 45¼—½ Mt. bez. u. G., p. Juli-Nuguft 46½ Br., 46 Mt. bez. u. Gerfte, loko pr. 70 Pfb. 37¼ Mt. bez., bo. p. Frühjahr 69—70 Pfb. 37 Mt. Gb., 37½ Br.

Safer 47-50 Pfd. p. Frühjahr 32 Rt. Br., 311 Rt. 3.

Rübol lofo 143 Rt. bez. u. G., 143 Br., p. Jan. Febr. 143 Rt. Br., p. April-Mai 141 Rt. bez. u. Br.

Spiritus loto ohne Faß 203 % bez., p. Jan. Febr. 203 % G., p. Febr.-Marz 20f % Gb., 20z % Br., p. Krühjahr 19z % Br., p. Mai-Juni 18z % Br., p. Juni-Juli 18z % Br. u. Gb.

Breslau, 20. Jan. Temperatur + 4 Gr. Weißer Weizen 90—103 Sgr., Mittelforten 61—75—83, gelber 57—65—76—90 Sgr., Brennerweizen 40—45—49 Sgr.

Roggen 54-57-58-60 Sgr. Gertte 36-42-45-48 Sgr. Hoafer 32-36-39-40 Sgr. Erbsen 65-68-70-83 Sgr.

Delfaaten. Raps 120—125—130 Sgr., Sommerrübsen 80—92 Sgr. Schlagleinfaat 5§—6§—6§ Rt.

Rother alter Rleefamen 141-15 Rt., neuer 15 16 16 17 Rt., weißer 20 -21 -22 d

An der Börfe. Ruböl loto 15-4, Jan. Gebr. u. Febr. - Mars 15 Br., April-Mai 147 bez. Wasserstand der Warthe:
Posen am 19. Jan. Borm. 8 Uhr 3 Kuß 2 Zoft,
Best. März 44 Rt. bez., März 441 Rt. bez., März April 442 Br., April Mai 45 Br., Mai-Juni 464 Br., Juni-Juli 471 Br.

Spiritus loko 8 At. bez., 71½ G., Jan. u. Jan. Febr. 8½ bez., Febr. März 8½ G., März-April 8½ Br. u. G., April Mat 8½ zu machen, Mai-Juni 8½ G., Juni-Juli 9 At. Br.

Kartoffel-Spiritus (pro Eimer à 60 Quart zu 80 % Tralles) 7 112 Rt. Gb. (Br. Holisbl.)

Telegraphischer Borfen . Bericht. Liverpoot, 20. Jan. Baumwolle: 6000 Ballen Umfaß. Preise gegen gestern unveranbert.

Gert. A. 300 Fl. 5 do. B. 200 Fl. —

Ofdbr.u.inSR. 4

(Part.D. 50081. 4

221 3

901 bz 89 93

| Fonds- u. Aktien-Börse<br>Berlin, 20. Januar. 1858.                                                                         | Oppeln- Tarnowit 4<br>• Pr. Blb. (Steel-B) 4<br>Rheinische, alte 4<br>do. neue 4                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gifenbahn Aftien.                                                                                                           | do. neueste 5                                                                                                |
| Aachen-Düffeldorf 3½ 80 bz<br>Aachen-Majtricht 4 31½ bz<br>Amjterd. Rotterd. 4 73½ etw-73bzus<br>Berg. Märf. Lt. A. 4 76 bz | do. Stamm-Pr. 4<br>Rhein-Nahebahn 4<br>Ruhrort-Crefeld 3<br>V Stargard-Pofen 3<br>Theißbahn 5<br>Lbüringer 4 |
| Berlin-Anhalt Berlin-Handburg Berl. Poted. Magd. 4 131 bz Berlin-Stettin 4 1104 B 4 1034 B                                  | Bant- und Rred Antheilfe<br>Berl. Kaffenverein  4                                                            |
| Bresl. Schw.Freib. 4 92 B<br>neueste 4 59 S<br>Göln-Grefelb 4 59 S<br>Göln-Minden 3½ 138½ B                                 | Berl. Handels-Gef. 4 Braunschw. Bf. A. 4 Bremer do. 4 Coburg. Kredit-do. 4                                   |
| Cof. Oderb. (Wilh.) 4 53\frac{1}{2} bz bo. Stamm-Pr. 4 78\frac{1}{2} \text{ B} bo. do.  Etisabethbahn 5 =                   | Danzig. Priv. Bt. 4<br>Darmitädter abgft. 4<br>do. Ber. Scheine<br>dv. Zettel B. A. 4                        |
| Eöbau-Iittauer 4 ———————————————————————————————————                                                                        | Deffauer Kredit-do. 4<br>3 Diöf. Comm. Anth. 4<br>Genfer Kred. Bf. A. 4<br>Geraer do. 4                      |
| Mainz-Ludwigsh.  Medlenburger  Münfter-Hammer  Meuftadt-Weißenb.  Minster-Hammer  Meuftadt-Weißenb.  Märk.  4  923 bz       | Gothaer Priv. do. 4<br>Sannoversche do. —<br>Königsb. Priv. do. 4<br>Leipzig. Kredit-do. 4                   |

do. Stamm. Pr. 4 59½-¾ etw bz 87 B Rhein-Nahebahn Ruhrort-Crefeld 3½ 87 B 3½ 85½ bð 5 — bð 4 107 bð Stargard-Posen Theighahn Bant. und Rredit. Aftien und Untheilscheine. Berl. Kaffenverein |4 | 120 (3 Berl. Handels-Ges. 4 811 etw bz Braunschw. Bf. A. 4 105 B Bremer do. 4 100 B Coburg. Rredit-do. 4 78 G Danzig. Priv. Bf. 4 84 55
Damytfädter abgit. 4 90-894 bz
bo. Ber. Scheine 1034 55
bo. Zettel B. A. 4 894 65 Deffauer Kredit-do. 4 504-50 b3 Dist. Comm. Anth. 4 1034-3 b3

841 eine bz u B Schles. Bant-Verein 4 821-1 bz Ehüring. Bant-Aft. 4 731 bz 591-3 eine bz Bereinsbant, Hamb. 4 97 G Bereinsbank, Samb. 4 97 G Waaren-Kred. Anth. 5 924 B Weimar. Bank-Aft. 4 952 B Induftrie - Alttien. Deffau. Ront. Gas-A 5 Berl. Cijenb. Fabr. A. 5 79 g. B. Sörder Hüttenv. Al. 5 103 etw bz Minerva, Bergw. A. 5 51 bz Renftäbt. Hüttenv. A. 5 62 g. B. Concordia 4 101 & 210 B Prioritate Dbligationen. Nachen-Düffeldorf |4 | 853 & Deffauer Kredit-do. 4 50\frac{1}{4} 50\frac{ Münfter-hammer 4 —— Rönigsb. Priv. do. 4 85 b3 do. 11. Ser. 4 102½ b3 102½ b3

Pofener Prov. Bank 4 834 bz u & Preuß. Bank-Anth. 41 139 bz

Preuß. Sandls. Gef. 4" — — Roftoder Bank-Aft. 4 116 bz

Breslau, 20. Januar. Sehr unbedeutendes Geschäft bei matteren Kursen.
Schlußkurse. Diskonto-Commandit-Antheile —. Darmstädter Bankaktien —. Destr. Kredit-Bankaktien 108½ bez. Schlesischer Bankverein 82½—83 bez. Breslau-Schweidnig-Freiburger Aktien 92½ Br. dito 3. Emiss. —. dito Prioritäts-Oblig. 84½ Br. Oberschlesische Lit. A. u. C. 131½ Br. dito Lit. B. 122½ Br. dito Prioritäts-Oblig. 85½ Gd. dito Prior. Dblig. 93½ Br. dito Prior. Oblig. 76 Br. Oppeln-Tarnowiser 47½ Br. Wilhelmsbahn (Kosel-Oderberg) 53½ Br. dito Stamm. dito —.

II. Em. 4 841 ba Coln-Crefeld Coln-Minden DD. III. Em. 4 IV. Em. 41/2 Cos. Dberb. (Wilh.) 4
do. II. Em. 44
Magdeb. Wittenb. 44
Niederschles. Märk. 4

II. Em. 5 103 B 89½ bz 85½ B 85 \$ 3 92 S 92 S bo. conv. III. Ser. 4 92 5 bo. conv. IV. Ser. 5 103 bo. 1V. Ser. 5 100 bo. View by the ser. 5 100 bo. 100 bo. Wilh 44 100 bo. 

Prenfifche Fonds. N. Präm-St-A 1855 34 1164 b3 Staats-Schuldich. 34 844 b3 Rur-u Neum. Schlov 34 826 b3 Berl. Stadt-Oblig. 44 101 6 do. do. 31 Kur- u.Neumärk. 31 do. 4 823 S 86 B 933 & 824 & 854 B

Samb. Pr. 100BM — Rurh. 40Thlr. Loofe — NeueBad. 35Fl. do. — 311 & Beffau. Präm. Anl. 31 943 B Golb, Gilber und Papiergelb. Friedriched'or - 9.5 - 109 by Bold-Kronen Louisd'or Could or S. Ofd. f. — 459 by by C. Silb. pr. 3. Ofd. f. — 29. 23 G seemed Banknot. — 99½ by u B strembe Banknot. — 99½ by u B strembe keine. remoe tleine Deftr. Banknoten — 1021 bzuB, NW. Poln. Bankbillet — 915 bz [972 bz Bank-Disk, f. Wechf — 4 % Wechfel - Rurfe vom 20. Januar. Umfterd. 250fl. furz 142% bz 141 bz 150 ds. 2 M. 150 ds 15

Pondon 1 Litr. 3M. — 6, 20 bz
Paris 300 Fr. 2M. — 79z bz
Bien öft. W. 2 M. — 96z bz
Augsb. 100 ft. 2 M. — 56. 18 bz
Leipzig100XIr. 8T. — 99z bz
Do. bo. 2 M. — 99z bz
Frankf. 100 ft. 2 M. — 56. 20 bz
Petersb. 100 R. 2 M. — 56. 20 bz
Bremen108Tr. 8T. — 101z bz
Brankfan 90R. 8T. — 91z bz

Telegraphische Korrespondenz für Fonds-Kurse.

London, Donnerstag, 20. Januar, Nachmittags 3 Uhr. Börse ruhig, aber sest. Silber 61½—62. Konssols 96. 1proz. Spanier 30½. Meritaner 19½. Sardinier 86. 5proz. Russen 113. 4½proz. Russen 100½.

Amsserdam, Donnerstag, 20. Januar, Nachmittags 4 Uhr. Der Kurs der 3% Rente aus Paris von Wittags 1½ Uhr war 69, der des Gredit mobilier 800 gemeldet.

Schlüßturse. 5proz. Destr. Kat. Anl. 74½. 5proz. Metalliques Lt. B. 83. 5proz. Metalliques 73½. 2½proz. Metalliques 37½. 1proz. Spanier 30½. 3proz. Spanier 41½. 5proz. Russen Stieglis de 1855 102½. Meritaner 18½. Londoner Wechsel, kurz 11, 72½. Wiener Wechsel, kurz 111. Hamburger Wechsel, kurz 35½. Petersburger Wechsel 1, 76. Holländische Integrale 64½.